

# Das war der Krieg in Spanien

von Dr. Ritter von Goß Hauptmann im Oberkommando der Wehrmacht

Wenn man den Berfuch unternimmt, die Charafte. riftit des ftrieges in Spanien in groben Stricen gu geichnen, dann mird man gunachft eine Antwort auf die Srage geben muffen, marum es überhaupt gum frieg

trage geben mussen, warum es ubergaupt gam ketes tam und kommen muste.

Derseht man sich in den Ansang des Jahres 1936 zurud, so sinder man Spanien, suns Jahre nach dem Sturz der Monarchie, politisch in zwei sich diametral gegenüberstehende Lager geteilt: die Marristen aller Schattierungen mit ihrer direction Anhangerschaft auf ber einen Geite und Die Antimarriften von den liberalen Republifanern bis gu ben Monarchiften auf der anderen. Rein gahlenmäßig hielten fie fich ungefahr die Baage,

politisch dagegen mar die Linke ber Rechten überlegen, meil ihre Drahtzieher, den Mostauer Anmeisungen folgend, mit eiferner Energie und mit Erfolg auf Die Bildung eines großen Linksblods hingearbeitet hatten, mahrend die Rechte in merkwürdiger Berkennung der ihr drohen. die Rechte in merkwürdiger Verkennung der ihr drohenden Geschr und ohne jedes große diel, weiterscrtsuhr,
kleine und kleinste Interessenspolitik zu treiben. Unter
diesen Umständen siel es der Linken nicht schwer, auf
dem Weg über Reuwahlen, die im Sebruar 1936 stattsanden, der zersplitterten Rechten das Hest aus der
hand zu nehmen. Daß sie sich sierbe auch großer
Schiedungen und fälschungen bedient hat, um ihr Ziel
zu erreichen, ist selbstnerkfändlich. Das Grashnis der Bu erreichen, ift felbftverftandlich. Das Ergebnis ber

Wahl wirfte auf die Antimarriften wie ein Blig aus heiterem himmel. Erst jeht tam ihnen die Versehltheit ihrer bisherigen Caktik zum Bewußtsein. Trobbem bedurfte es noch mehrerer Monate rübester, marristischer Tyrannei, bis es bem fahigften Mann im Lager ber Rechten, dem fruheren Sinangminifter Calvo Sotelo, gedie antimarriftischen Rrafte ebenfalle gu einem geschlossen Blod zusammenzusassen und ihn als positive Kraft der aus den Wahlen hervorgegangenen "Volksfront" entgegenguftellen. Als Diefe bie ihr brobende Defahr mertte, ging fie mit aller Rudfichtslofigkeit an ihre Bekampfung, wobei fie die am Rande der Rechten mehr ober meniger selbstandig arbeitende "spanische Salange", beren Suhrer Antonio Primo be Rivera, ber Gohn Des Dittators, mar, und die vom Rechtsblod verhaltnis. mäßig stiesmütterlich behandelt murde, in erster Linie auls korn nahm. Die Falange, damals zahlenmäßig noch klein, war der Eräger des aktiven kamples gegen Die Roten, und Calvo Gotelo, als Suhrer Des Rechtsblods, einer ber menigen in Diefem Lager - im Begensab zur Linken —, der ihre neuen umwälzenden Ge-dankengänge begriffen hatte und gewillt war, sie zum Ruhen des Landes einzusehen. Damit aber wurde Rugen bes Landes einzusehen. Damit aber wurde er seinen Gegnern boppelt verhaft, die benn auch nicht zogerten, bas Cobesurteil über ihn gu fallen. Geine Bollftredung erfolgte im Juli 1936 in ber form eines von ber Regierung besohlenen und burch altive Polizeibeamte durchgeführten Meuchelmordes. Damit hatte Mostau jede Maste völlig fallengelaffen und feinen unbedingten Berrichaftsanfpruch in nicht mißguverstehender Weise zu erkennen gegeben. Run mar es auch bem naipften antimarriftifchen Abgeordneten flargeworden, wohin die Reise gehen sollte: zur Schaffung eines bolichemistischen Edpfeilers im Westen Europas gur Unterftugung der Bolfchemifierung Frankreiche, mit allen weiteren Konfequenzen auf bem europäischen Seft-land; zur Einflußnahme auf das Mittelmeer und damit zur Erleichterung der Durchführung der Moskauer Absiden in Afrika und schließlich zur Bildung eines Sprungbretts für Silpano-Amerika. Daß die Errei-dung diese Jieles nicht mehr mit politischen und par lamentarischen Mitteln verhindert werden konnte, dar-über waren sich vor Calvo Gotelos Ermordung mit ihm und mit Antonio Brimo de Rivera gang einig nur die gesund gebliebenen Teile der Wehrmacht bezw. deren prominenteste Bertreter mit den Generalen Sanjurjo, Franco und Mola an der Spihe, zu denen die im autoritärmonardifden Staatsgedanten traditionell gebundenen Karlisten mit ihren Kampsorganisationen, den Requetés, stießen. Dieser Kreis war davon überzeugt, daß nur mehr eine Auseinandersetjung mit den Waffen Spaniens Buffunft retten tonnte. Dementfprechend hatten fie ihre Borbereitungen getroffen und die Zeit gum Losichlagen gegen Mostau festgeseht. Calvo Sotelos Ermordung überfturzte die Ereignisse, der Degen mußte por ber vereinbarten Zeit gezogen merben, wenn man nicht überrumpelt merden wollte. Aus Diefen Ermagungen heraus

gung Spaniens durch Mostau und feine Satrapen. Was da nun im offenen Kampf auseinanderpralite, das waren nicht verschiedene soziale Klassen und Interessen mie de waren nicht verschiedene soziale Klassen und Interessen mie etwa Arbeitgeber gegen Arbeitehmer, Kapital gegen Arbeit usw., wie das Presse und Rundsunk der sozialegenannten demokratischen Staaten zweidreiviertel Jahre hindurch einer naiven Leser- und Hörerschaft vorgelogen haben, es war auch nicht der Kampf einer Militärkafte gegen das Bolk, wie Moskau dies zu erfinden beliebte, es war aanz einsach und klar das Ause finden beliebte, es mar gang einfach und flar bas fluf. einanderprallen von zwei Ibeologien, die sich wie heuer und Wasser eingegenstehen, und für die es auch in Spanien ein Rebeneinanderherleben nicht mehr gab. Durch in Deutschland und Italien vorgelebte neue Ideale, Die aus dem Glauben an die Kraft ihres Boltes heraus ihren ungeheuren Schwung beziehen, aufge-rüttelt, fehte sich der feit Jahrhunderten in tiefem

gaben die Benerale Franco im Guden und Mola im Rorben am 17. Juli 1936 bas Zeichen zum fampf -in der legten Minute vor der endgultigen Bergewalti-



Der Befreier Spaniens, Generalissimus Franco

Schlaf gelegene gewaltige Beift Kastiliens, der einst die Welt beherrschte, zur Wehr gegen den alles Edle, Große und Ausbauende verhindernden, zerstörenden und zerstehen Dämon aus dem Osten. So standen denn auch von Ansaus in hotores Besolossische Analphabeten und Arademiker, Kausleute und Angestellte, Arbeiter und Unternehmer, Taglöhner, Bauern und Grundbessische Gehulter an Schulter neben den Goldsten, beseit einzig und allein vom Willen zum Kampf gegen den gemeinsamen hein, vom Willen zum Giege.

Seiner Entstehung entsprechend und aus Grund der

Geiner Entstehung entsprechend und aus Grund der zunächt gegebenen beiderseitigen Krästeverhältnisse hatte dieser Krieg während der ersten sechs Monate den Charakter der Improvisation, des Bürgerkrieges. Allmählich erst gelang es, die äußere Struktur seinem

Sinn und Wefen angupaffen, son bei bom beit digate in 1937 ab nicht mehr von einem reinen Bürgerkrieg gesprochen werden konnte. Beht mar ber Kampf gum mahren firieg geworden. Daß diefer firieg mahrend feiner gangen Dauer duch ben Willen ber bolichemiftifchen Machthaber auf der roten Geite durch hun. berttausendfachen Mord, durch bestialische Corturen und Qualereien an hilflosen und maffenlofen Menschen, beren "Schuld" in ihrer innerlichen Anhangerschaft zu Nationalspanien lag, in ber gemeinsten Weise proftituiert murbe, anbert nichts an feinem militari. ichen Charafter, der bom ersten Cag an auf der Geite Nationalspaniens nach ehrliden, fodatifden Grund. faben geführt morben ift.

Wie eingangs schon gesagt, handelt es sich hier um einen Krieg zwischen zwei verschiedenen Weltanschauungen, dessen Austragung das Schickal nach Spanien verlegt hat. Schon lange vor seinem Ausbruch hatten die weltanschaulichen Gegner Husbruch hatten die weltanschaulichen Gegner Husbruch hatten die weltanschaulichen Gegner Husbruch nach Spanien geschieße Organisation war der "Coup" vordvereitet worben. Es war sur jeden Sekenden klat. was hier gekenden klat. was hier ge-

henden klar, was hier gespielt werden sollte. Aber auch dem Ahnungslossen mußten bereits die ersten Kriegsmochen den mußten bereits die ersten Kriegsmochen den mußten bereits die ersten Kriegsmochen den mußten den internationalen Charakter diese Krieges auszeigen, auch wenn er nicht die Gelegenheit hatte, irgendwo an der französsich-spanischen Orenze die Bolksfrontanstrengungen aus nächster Kähe zu beobachten. Ohne jede Scheu und ohne jede Scham wurden die unmöglichsten Helserdienste den Rotspaniern ununterbrochen und von aller Augen geleistet, ohne daß das "Weltgewissen" deshalb irgendwie beunruhigt worden wäre. Als aber diese unerhörte Einmischung der Demokratien und ihrer Helser Berlin und Rom veranlaßte, dem General Franco Hilsstellung zu leisten, da triefte der Geiser aller Internationalen — allerdings ohne Ersolz, denn es geschah, was um der Jufunst Europas willen geschehen mußte. Die Geschichte wird es einst Deutschland und Italien danken, daß ihre Sührer in richtiger Erkenntnis des wahren Sachverhalts nicht zögerten, dem vom internationalen Bolschwissenus und Richtismus angegrissene Spanien rechtzettig mit der nötigen Unterstützung beizussehen.

Deutsche Goldaten waren es, die freimillig im Berband der "Legion Condor" ihr Können, ihre Kraft und ihr Leben einsetzten im Kamps um die Erhaltung unserer Ideale, im Kamps gegen den bollschemistischen Ungeist. Was diese Männer leisteten, wie sie kamere leisteten, wie sie kamere vordildigen Bescheidenheit der verdunden, mit einer vordildischen Bescheidenheit durch der Saldeibenheit der dah die ihre Psicht sie Rettung Europas taten, das sollen die nachsolgenden Berichte diese Heltes zeigen. Diese Goldaten waren es jedensalls, die zusammen mit den italienischen Wassenschaften der Sache Krancos und damit der zivilisserten Belt zum Giege verhalsen an einer dereits dem Untergang geweihten Gtelle des alten Kontinents.

In biefem Jusammenhang soll schließlich noch bie frage nach den Grunden sur bie lange Dauer biefes Krieges turz beantwortet werden. Ju diesem zwed ist es notwendig, sich zu vergegenwärtigen, daß schon in

den ersten Tagen der nationalen Erhebung nicht nur der größte Teil der Marine versagt hat, wodurch der Transport der Afrika-Truppen auf das helland zunächst unmöglich gemacht wurde, sondern daß auch in einer Reihe von Garnisonen die Dinge anders liesen, als vorgeschen war. Mangel an Entschlußkraft bei einzelnen höheren militärischen Hurern, Berrat durch gut getarnte rote Agenten und teilweise mangelhafte örtliche Organisation trugen die Schuld daran, daß die Bewegung in den wichtigsten Städten wie Madrid, Barcelona, Balencia, Santander, Bildao und San Sedaltian schon in den ersten Tagen scheiterte. Trohdem wurde der Etamp gewagt mit insgesamt etwa sünfzigtausend Mann, die sich, abgesehen von den Marokto-

rama (etwa 50 ftilometer nördlich von Madrid) in den ersten Wochen vom roten Joch zu besteien, mährend die Güdgruppe des Generals Franco erst aktionssähig murde, als sie nach dem Eintressen der Franco zur Bersügung gestellten deutschen Slugzeuge und Slieger, in der Lage war, die Afrika-Eruppen auf das Sessland herüber zu transportieren. Als diese schwierige Operation beendet war, trat auch Franco an und erreichte, unaushatsam kämpsend, in unglaublich kurzer Jeit und unter Herstellung der die dort von Madrid, wo sich sein flagessigen Werdinden gewesenen Verdindung mit Mola die Tore von Madrid, wo sich sein flages sich ersten des Alcazar notwendigen Umweges über Toledo. Erst jeht erkannte man, daß der Krieg in der bisherigen

Improvisation nicht weiter gesührt werden konnte, und man entschloß sich daher zur Bildung einer ordentlichen Wehrmacht, insbesondere zur Organisation eines heeres, das den Ansorderungen diese. Arieges gewachsen seine der größten Leistungen, die je in einem berartigen Kriege vollbracht worden ist: die Austracht unter Weiterschlung des Krieges an allen Fronten mit den Kriegen der Weiterschlung des Krieges an allen Fronten mit den Kriteln.

In diefem fcmierigen Augenblid fehte mieder recht. zeitig die deutsche Silfe ein: Goldaten, von denen vielleicht nie gesprochen mirb, maren es, die im vorbild-lichen Beift ber Pflichterfullung, unter ben ichmierigften Berhaltniffen Die Aufgabe löften und taktvoll und boch entscheidend mitmirten an der Schaffung Diefer neuen fpanifchen Wehrmacht. Daß diefer Aufbau tampfend von jungen freimilligen beutschen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften der Luftmaffe, der Slakartillerie, der Bangertruppen und ber Rady. richtentruppen, gufammen mit ihren italienischen und fpanifchen Rameraben, gefcutt merden mußte und

geschütt murde, bedars feiner weiteren Erklärung. Es war dies sür jene prachtoollen Männer nicht nur militärische Husgabe, sondern darüber hinaus die Ersüllung ihrer deutschen, nationalsozialistischen Pslicht.

Bei dem raschen Tempo diese Austaus einer neuen Wehrmacht sauch die Lustwasse muster werden sont natürlich die Narine reorganisiert werden konnte natürlich die Narine reorganisiert werden konnte natürlich die Ausdildung, die Ausrüstung und die Bewassen gelang es, die Wehrmachteite so schoem gelang es, die Wehrmachteite so schoem gestatten, daß sie in kürzester zeit sowohl im Angrissen wie in der Berteidigung gute Ersolge erzielten. Der bei den nationalspanischen Eruppen vorhandene ausgezeichnete Geist, die dem Spanier angeborene kampsseudigkeit und die Uederzeugung von der Verechtigkeit und die Uederzeugung von der Verechtigkeit und die Uederzeugung von der Verechtigkeit dazu bei, die durch sehende taktische Schulung vorhandenen Mängel einigermaßen auszugleichen.

denen Mängel einigermaßen auszugleichen.

Will man die Langfamkeit des Tempos bei der Gesamtkriegsührung in Spanien erklären, so darf man vor allem auch nicht die unverhältnismäßig große Länge der Fronten (etwa 2000 Kilometer) und die unvorstellbaren Schwierigkeiten des Geländes zu erwähnen vergessen, start zerklüstetes, unmegsames Berggelände, weite, dürre und steinige Ebenen ohne Baum und Strauch, ohne Wasser und kleinige Ebenen ohne Baum und Strauch, ohne Wasser und mit nur dünnster Besiedelung; Gegenden, wo man vielleicht alle 20-30 Kilometer einmal ein ärmliches, kleines Dörschen trisse; eisige Kälte im Winter und den derübendhste sich in der Kampsgebiete. Daß unter solchen Berhältnissen auch die Regelung des gesamten Kachschich. Nimmt man dazu noch die Schmer Kachschich. Nimmt man dazu noch die Schmer ische eines engen Landstraßen- und Eisendahnendes mit sich deringt dan wird man auch die Langsamkeit der Husmärsche zu den großen operationen und vor allem der Umgruppierungen von einem Frontabschied vasser und keinen verschen. Innderenseits erschwerte die Talgade, daß die Rationalen sats siede ver dußeren Versteung auf Leite aus der äußeren Fortsetzung auf Leite 48

Generalissimus Franco an "Die Wehrmacht":

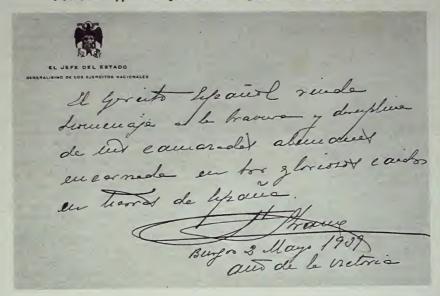

### überfegung:

Das (panifde Heer erweift feine Hodachtung dem Mut und der Difziplin der deutfden Kameraden, verkörpert in den auf (panifchem Boden ruhmreich Gefallenen.

gez. Franco - Burgos, 2. Mai 1939 - Jahr des Sieges

Truppenteilen, in der Hauptsache aus den Freiwilligenverbänden der Falange und der Requetés zusammensetzten, deren militärische Ausbildung zum Teil reichlich primitiv war. Mit den lehteren aber insbesondere gelang es dem General Mola von Norden her sausschließlich des Küstenstreisens Irun—Bilbad—Gantander) die nördliche Hälfte Gpaniens dis zur Gierra de Guadar-

### AUS DEM INHALT

|                                                                                    | 0110 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| General der Flieger Sperrle: Die Legion<br>Condor                                  | 2    |
| Oberst i.G.v.Funck:,,Imker"und,,Drohne"<br>helfen Franco                           | 4    |
| Hptm. Edler von der Planitz: Im Panzer<br>vor Bilbao                               | 8    |
| Theo Matejko: Tiefangriff auf Villajuiga                                           | 12   |
| Hptm. Aldinger: Deutsche Flak feuert vor<br>Madrid                                 | 16   |
| Hptm. v. Moreau †: Hilfe für den Alkazar                                           | 20   |
| Hptm. v. Moreau †: Mit Bomben kreuz und                                            | 21   |
| Hptm. i. G. Meier: Die Waffenhilfe der                                             | 25   |
| Hptm. Lützow: Ein deutscher Flieger er-<br>lebt die Brunete-Offensive              | 26   |
| Oblt. v. Kessel †: "A 88 stellt Befahrbar-<br>keit der Eisenbahnstrecke Utiel fest | 28   |
| Oberst i. G. Warlimont: General Franco.                                            | 31   |
| Major Handrick: Calamocha. Als deut-<br>scher Jagdflieger im spanischen Krieg      | 34   |
| Die Marinetruppen der Legion Condor                                                | 36   |
| •                                                                                  |      |
|                                                                                    | ter  |

Aufnahmen unserer Sonderberichterstatter Zeichnungen von Theo Matejko Doutletje Solvator in Francos Behemacht:

# Die Legion Condor

Von General der Flieger Sperrle

Anfang Rovember 1936 trafen in Cadig 6500 Freiwillige ein, die General Franco im Kampf um die Be-freiung des nationalen Spaniens vom Volschewismus unterftugen wollten. Diese Freiwilligen, Die Legion Condor, wurden nach Gevilla transportiert, wo gu ihrer Verfügung flugzeuge, flatbatterien, Nadprichten-gerat, Waffen und Kraftsahrzeuge bereitstanden. In Furger Brift murben aufgestellt:

- Kampfgruppe mit 3 Ju 52-Staffeln, Jagdgruppe mit 3 He 51-Staffeln, Huftlärungs-Staffel mit 12 He 70-Slugzeugen,
- 8,8-Jentimeter-Slatbatterien,
- 2 leichte flatbatterien,
- 1 Radridten-Abteilung zu je einer funk, fern-fprech, flugmelde und fluglicherungs-kom-
- Luftzeuggruppe mit Park und doppelter Werk. maschinen-Ausstattung und
- Sührungestab.

Bu diefen Rraften traten außerdem eine bereits feit einigen Monaten in Spanien tampfende Rampfftaffel Bu 52, eine Zagdstaffel be 51, eine Geeftaffel be 59 und Be 60 und eine 8,8-Jentimeter-Slatbatterie.

### Lage beim Gintreffen ber Legion Condor

3m Gommer 1936 hatten sich die nationalspanischen Bevolkerungsteile gegen die immer mehr linksradikaler werdende republikanifche Regierung erhoben. Anlaß hierzu gab die Erschießung des Monarchistenführers Calvo Gotelo am 12. Juli in Madrid. Die Erschießung und Einkerkerung zahlreicher national gesinnter Offiziere und zahlreicher Spanier der national gesinnten Parteien führten an vielen Orten in Spanien zu einer spontanen Erhebung. Der Bersuch, die Bewegung raumlich, geitlid und organisatorisch zusammenzusassen, scheiterte durch den tragischen Tod des Führers der nationalen Bewegung, des Generals San Jurjo, der aus einem Slug von den Kanarifchen Infeln nach Madrid ab. fturgte. Während im Norden Beneral Mola, damals Dirifionskommandeur in Pamplona, gestüht auf seine Navarratruppen, im Raume Jaragoza — Pamplona — Balladolid alle monarchistisch Nationalgesinnte zum Rampf gegen die roten Demalthaber fammelte, Fonnte Beneral Queipo del Llano an der Spihe einiger Bataillone und Salangetruppen im Raume Cadig -Granada den Ausgangsraum für den Befreiungskampf sichern. Kampffähige Verbande fehlten jedoch im Güden auf nationaler Geite völlig. General Franco, der engste Mitarbeiter Gan Jurjos, stand an der Spite der maroffanischen Armee mobil um Cetuan bereit. Die flotte hatte fich mit der Maffe der in Dienft gestellten Schiffe für die rote Regierung erklart und beherrschte unumstritten die spanischemaroffanischen

Deutsche Slieger waren es nun, die in wenigen Tagen 15000 Mann Fremdenlegionäre und Maroffaner mit ihrer Ausruftung auf Bu-52-Slugzeugen nach Bereg überführten; eine Leiftung, die der Geschichtsschreibung einst zu murdigen vorbehalten bleibt. General Franco an der Spige kampferprobter, auf feine Berfon eingeschworener Eruppen, konnte nach Sicherung feiner Ostflanke im Raum Granada — Cordoba durch An-hänger seiner Bewegung sein erstes Operationsziel, Bereinigung der Südarmee mit der Nordarmee im Raume Merida – Badajog – Caceres erreichen, Nach Sicherung der Nordsudverbindung entlang der portugiesischen Grenze und der Bahnstrede Gevilla Merida - Galamanca wollte man Madrid durch fonzentrischen Angriff von Westen und Nordosten her nehmen und damit die Kriegs-

entscheidung herbeiführen. Beide Angriffe blieben bald in der Beite des Raumes und den ichwierigen Gelande-und Berkehrsverhaltniffen, pon benen die Relieffarte ein Bild gibt, fteden. 3m Norden wurde über Goria und Siguenza vorgestoßen und eine Front in Linie Gegovia — Giguenza — Teruel — Jara-goza — Hueska — Jaca ge-bildet. Im Kampfe um die Rordprovingen gelang es, die Roten in die Bebirge nordlich Bamplona - Bitoria -Leon gurudgumerfen und ben linken Slugel etwa 60' Rilometer westlich Bijon unter Sesthalten von Oviedo ans Meer angulehnen.

Nach harten Rampfen gelang es, Irun und San Gebastian zu nehmen und damit die rote Rordfront von Frankreich zu trennen. Diese unvorhergesehen harten Rampfe hatten aber so viele Krafte des Generals Mola verzehrt, daß ein Angriff auf Madrid von Norden her nicht mehr burchgeführt merden fonnte. Sur den Kampf gegen Madrid blieben damit Beneral Franco nur feine

marokkanischen Eruppen, mit denen er das Tajotal bis Talavera säuberte und schließlich von dort gegen Toledo und Madrid vorstieß; zu einem Zeitpunkt, in meldem alle anderen fronten erschöpft ihre Stellungen hielten. Die roten Suhrer, melde in Beneral Franco ihren gefährlichften Begner erkannten, versuchten mit allen gur Berfügung ftehenden fraften, den Bormarich Francos zum Stehen zu bringen. Es gelang General Franco zwar noch, Coledo zu nehmen, stark verdrahtete Glellungen mit zahlreichen Mo verhinderten aber ein Eindringen nach Madrid. Der Graben- und Minenfrieg um Madrid begann.

Eine etwa 2000 Kilometer lange Hauptstront erstreckte sich von Estepona (100 Kilometer westlich, Malaga) über Granada — Cordoba — Don Beniso — Toledo — Madrid — Segovia — Siguenza — Jaragoza - Jaca bis an die Pyrenaen. Eine 600 Kilometer lange Nordfront, die von den Roten immer stärker aus. gebaut murde, Schühte die Nordprovingen von Bilbao

bis Gijon.

Die kleine spanische Luftwaffe hatte fich bei Beginn der Erhebung gur Salfte für die nationale Bewegung und gur Salfte für die Regierung entschieden. Alte Slugzeugmufter, Bertehrs- und Schulflugzeuge warfen auf freund und feind ihre behelfsmäßigen Bomben. Diefes Bild anderte fich bereits im Laufe des Juli, als freimillige deutsche und ikalienische Jagdslieger die Lusthertschaft im Raume um Madrid, Jaragoza, Vitoria und Leon durch Abschuß der roten Flieger er-kämpsten. Gegen Ende Oktober traten auf roter Geite zuerst bei Madrid, später auch an anderen Fronten ausländische, moderne Jäger und Bomber auf, por allem lechnisch überlegene russische Jager, eigene Ber-luste traten ein und steigerten sich, die Luftüberlegenheit wurde Schrittmeife von Rot erfampft,

Nachdem zu Beginn der Erhebung beinahe die gesamte gesechteflare Slotte sich für Not erflärt hatte, war die Seeherrschaft in allen spanischen Gemässern ben Roten zugefallen. Erst Ende November gelang es, die in den Werften der GW- und NW-hafen liegenden, zum Ceil noch unsertigen Kriegsschiffe zu armieren und see-klar zu machen. Schon im Rovember 1936 waren damit die nationalen Schiffe in der Lage, die Meerenge von Gibralfar und Die Geewege nach Cabis, Gevilla, ferrol und Bigo zu schüfen. Eine wirksame Blodade einzelner roter Bafen gelang der nationalen flotte aus Mangel an Einheiten, vor allem an Terftorern, bis in das Jahr 1938 nicht.

## Satigkeit der Legion Condor bis Ende Marg 1937

Go war die Lage, als die Legion Condor Ende Movember 1936 einsabereit mar. Der Befehlshaber ber Legion Condor ichlug dem Generaliffimus Franco vor, mit der Kampfgruppe 30 Ju 52 die ruffifche Jufuhr in bie Mittelmeerhafen Cartagena und Alicante nachbrudlich gu ftoren. Die Jagdfrafte und bie fcmeren Slatbatterien sollten im Schwerpunkt des Erdkampfes im Raum um Madrid die roten Luftstreitkrafte nieder-halten. Der Generalissimus war mit diesem Borfchlag einverstanden.

Die Jäger wurden nach Avila verlegt und ber kämpsten von dort aus im Berein mit den süblich von Madrid liegenden spanischen und italienischen Jägern die immer zahlreicher auftretenden roten klieger. Sie wurden in diesem Kampse durch die sud-



General der Flieger Sperrie im Gespräch mit Generalissimus Franco. General Sperrie war der erste Befehlshaber der deutschen Legion Condor (vom 6.11. 1936 bis 31. 10. 1937); er kann auf eine 35 jährige ununterbrochene Offizierslaufbahn zurückblicken und ist heute Chef der Luftflotte 3 und Befehlshaber West in München

westlich Madrid in Stellung gehenden deutschen seinstelligen schweren und leichten Stätentein wirf-sam unterstänkt. In kürzester Stist wurden von den dauernd ihre Stellung wechselnden Batterien mehrere Abschubersolge erzielt. Diese Ersolge sührten dazu, daß die Goußräume destannter schwerzes flatbatterien mieden. Wertvolle Erkundungsergebnisse und zielunterlagen sür pädere Angrisse met Engrisse mieden. Wertvolle Erkundungsergebnisse und zielunterlagen sür spädere Angrisse kunden wurden der Rosen wurden der Rosen wurden der Kolen wurden der Kolen wurden kunden der Kolen wurden kunden der Kolen wurden kunden der Stationer semähnt werden müssen die Linternehmungen des 1938 in den kämpsen dei Teruel gesallenen St. Runge, der Auftraungsstaffel gegen die katalanischen elktrischen Krastwerk, die mehrsach burch Bombentiesangrisse mit Ersolg sür Monate außer Edigteit geseht wurden. Die Kampsgruppe mußte ihre Ende Rovember gegen

ihre Ende Rovember gegen die hafen Carfagena und Alicante durchgeführten Angriffe non afrifanifchem Boden, von Melilla aus, durchführen, meil die Bereisungsgefahr ein Uber-fliegen der fich über fliegen ber 3000 Meter erhebenden Gierra Revada nicht zuließ. Die in Nachtangriffen burchgeführten Bombardierungen hatten beachtliche materielle und por allem moralifche Erfolge. Monatelang ver-ließen die Schiffe trot starter Slatabwehr im Kriegs-hafen Cartagena und in Ali-cante bei Einbruch der Dunfelheit die hafen. Die Benolferung verließ fluchtartig bie

Safenfladte und nachtigte viele Wochen außerhalb der Baunmeilen.

Die Geefliegerstaffel griff zunächst von Cabiz aus bie roten hafen Almeria und Malaga erfolgreich mit Bomben an.

Später führte die Staffel unter ihrem tüchtigen führer Oblt. Wolf von Melitta aus einen erfolgreichen Kapertrieg gegen rote Schiffe, die rote Mittelmeerhasen anlaufen wollten.

## Rampf um Mabrib

Anfang Dezember 1936 entichloß fich ber Beneralissimus, den Kampf um Madrid wieder aufzu-nehmen. Ju diesem Kampf reichte die zur Verfügung ftehende Artillerie nicht aus, die abftofende Birfung ber auf roter Seile vorhandenen zahlreichen Mo brachte alle Angriffe Francos zum Erliegen, wenn es auch gelungen war, unter beachtlichen Verlusten sich in den Besit eines Ceiles der Universitätsstadt zu feten. Die Unterftutung ber Angriffe burch die Bu-Rampfftaffeln der Legion Condor war notwendig gemorden. Jahlreiche Bombenangriffe mit je 30 bis 40 Connen Munition führten nicht zu ben erwünschten Erfolgen. Die Eruppe mar nicht bazu zu bringen, un-mittelbar nach den Bombenangriffen vorzubrechen und die Waffenmirkung ber auf engftem Raume eingefehten Rampfftaffeln ausgunuten. Diefe bei Cage durch. geführten, von ben Roten fehr unangenehm empfundenen fingriffe hatten einen unerfreulichen Erfolg. Die Roten gogen famtliche verfugbaren modernen Ginfiber in bem Raum um Madeid gufammen. Goon beim Anflug murde die eng gufammenfliegende Kampfgruppe geitmeise von 30 bis 40 "Ratas", die an Geschwindigkeit den Ju-Lugzeugen doppelt überlegen waren und mit vier Mo scholjen, emplangen, und nur der mit sämt-lichen Mo der 30 zu ersolgten Abwehr war es zu verdanken, daß keine ernsthassen Verluste eintraten.

Da die in unmittelbarer Jusammenarbeit mit der Eruppe ersolgten Angrifse der Kampsgruppe zu keinem greisbaren Ersolg sührten, entschieß sich der Besehlschaber, planmäßig den Kamps gegen die Jusuhrtraßen auf Madrid auszunehmen, um durch Abschnürung der Versorgung den Widerstand der roten Verteidiger in Madrid zu brechen. Da die Versorgung



von Madrid nur auf drei von der Mittelmeerküste heransührenden Straßen ersplaen konnte, schien dieser Kampf zu einem günstigen Ergebnis zu führen. Rocht sur Kacht, in der Abend- und Morgendämmerung, wurden die Gtörungsangrisse geslogen, die hohe Anforderungen an die Besaung stellten. Bei dauernder Bereisungsgesahr mußte das Crédos-Gebirge, das sich über 2500 Meter erhob, in mindestens 3000 Meter überslogen werden. Insolge Bereisung und anormal hoher Abwinde gingen im Gebirge des Crédos mehrere Maschinen durch Abstütze oder Bodenberührung verloren.

Erst fpater wurde bekannt, baß die Berteidigung von Madrid durch diese Abfchnurung des Nachschubes unmittelbar vor dem Erliegen stand. Reben biesen fingriffen gegen die Nachschubstraßen wurden planmäßig Nachtangriffe gegen die flusbildungszentrale der Internationalen Brigaden in Albaceta und die roten Slughafen im Raum um Madrid durchgeführt, bie fehr balb zu einer Lahmung ber roten Slieger-angriffe führten. Die Bilderkundung und Nachrichten über die Beseitigung von Madrid ließen erkennen, daß selbst bei einem Eindringen in die Stadt mit verlustreidjen Saufer- und Strafentampfen gu rechnen war. Diese heiste und Octobertrampen au erhien weben. Diese hesselbe ben Beschlischaber der Legion Condor, dem Generalissimus vorzuschlagen, durch einen gleichzeitigen Angriss südlich Madrid zunächst in ostwartiger Richtung über den Jaramaslung. hinweg mit fpaterem Eindrehen in nordlicher Richtung und einem gleichzeitigen Angriff von Norden her über Giguenza Madrid abzuschneiden. Der Generalissimus stiguenza Raveid abgufanktien. Det Seiter blieben infolge schlechter Witterung, Regen- und Schneestürmen in der Regenzeit beibe Angriffe im mahren Ginne des Bortes aegenzen veide kingrisse im watten sinne des Wortes in Schlamm stecken. Infolge der ungünstigen Witterung konnte eine Unterstützung durch die Lustwosse in dem Umfang, wie sie zu einem Erfolge notwendig gewesen wäre, nicht stattsinden. So war es nun seit dem Auftrech der Legion Condor im Rovember 1936 bis Ende Möre 1937 nicht entwarp. die Griegelage in günstigen Marz 1937 nicht gelungen, die Kriegslage in gunftigem Sinne für die Eruppen Francos zu andern, im Gegenteil war die flufustung auf der Erde und in der Luft auf der roten Geite durch unbegrengten Rachfchub an Baffen, Ranonen und Slugzeugen und freimilligen

aller Nationen schneller durchgesührt worden als bei den Nationalen. Die Roten hatten durch ihre Abwehrersolge dei Madrid die Schlappe von Nalaga, das im hebruar von Spaniern gemeinsam mit italienischen Legionären genommen worden war, wieder wettgemacht. Die viereinhald Monate Kampf der Legion Condor waren aber eine unersehliche, notwendige Lehrzeit gewesen; alles war neu, alles anders als in der Heimat; die Menschen, das Klima waren anders als zu hause, und die Hormen biese Krieges glichen nicht denen der lehten Weltkriegsjahre, die man noch miterlebt hatte oder aus Lüchern kannte. Den Ersolg dieser Lehrzeit mußte die kommende Zeit beweisen.

### Die Wegnahme der Nordprovinzen

Das Scheifern der Angrisse gegen Madrid zwang zu neuen operativen Enschlüssen. Es mußte versucht werden, durch sofortige Unternehmungen an iegendeiner Stelle die politischen Undernehmungen an iegendeiner Gtelle die politischen und ein Abergehen der noch dei Ansteinalen vorhandenen Initiative an die Roten zu verhindern. Ausreichende operative Reserven waren nicht vorhanden. Die Kampskraft der weißen spanischen Kräste vor Madrid war geschwächt. Ein Angrisse gegen die Frontbogen Cordoda — Don Benito die Soledo war wegen Sehlens von Reserven nicht durchschieden. An der langeskrecken Aragonstont herrschte, von örtlichen Unternehmungen abgesehen, Ruhe. Für größere Unternehmungen varen die doct vorhandenen Eruppen nicht genügend kampskrästigund kampserschaften. An der Arothront hielten sich im Raum Leon — Oviedo die Katsonalen nur mühsem gegen starke Angrisse des Jähen asturischen Gegenes. Im ostwartigen Seil der Kordspont hielten sich im Gansander herrschte seit der Einnahme von Irun und Gansander herrschte seit der Einnahme von Irun und Gansander seit Monaten auf Jusührung von Artistlerie, vor allem Munition und Lusststreischen, um mit diesen Berstärtungen Bilbao zu nehmen und dann zu versuchen. Reserven standen auch hier nicht zur

Fortsehung auf Seite 40

# Imker und Drohne helfen Franco

Von Oberst i. G. Frhrn. v. Funck



Eine bezondere Aufgabe fiel der deutschen Artilleriegruppe zu. In der ersten Zeit belätigte sie sich nur als Lehrabteilung und bildete spanische Offiziere und Mannschaften heran. Hier eine deutsche bespannte leichte Feldhaubilze mit z. T. spanischer Bedlenungsmannschaft

General der Flieger Volkmann mit dem Führungsstab der Legion Condor. General Volkmann (auf unserem Bild vorn, mit Mütze) befehligte die Legion Condor vom 1. November 1937 bis 1. November 1938. Er war schon vor dem Weltkrieg Flieger und ist heute Kommandeur der Luftkriegsakademie. Rechts von General Volkmann: die Oberstleutnante Plocher und von Egan-Krieger, links Major Deichmann



Im September 1936 murde die Beteiligung des heeres am spanischen Krieg bescholsen und anschließend sofort ein "Tührer heer" und der Kommandeur einer rasch solgenden Panzerabteilung ["Panzergruppe Drohne"], bestehend aus Stad, zwei Panzerdruppe und einer Transportkompanie, nach Spanien entsandt. Die heimat hatte nur eine einsache Besahung mitgegeben, also von vornherein nicht den Einsach der Oruppe als deutsche Kampseinheit beabsichtigt. Wie sich schapen, entsprach dies dem Bunsch des Generals Franco, der die Aberlassung des Materials und die Ausbildung spanischer Besahungen erdat. Den Banzern war eine Anzahl voll mitgegeben.

Etwa gleichzeitig entstand eine Nachrichtensormation, die in großer Bielseitigkeit alle in der heimat der Nachrichtentruppe zusallenden Aufgaben zu erfüllen hatte und dementsprechend lausend verstärkt werden mußte. Gie hat sich als ein besonders wertvolles Sührungsinstrument, vor der Entschlußfassung und bei

der Durchführung, ermiefen.

Als die Arbeit der "Panzergruppe Drohne" — es wird später näher daraus eingegangen — die Bedeutung und die Methoden deutscher Ausdichtiger Ausdichtiger klassischung klarhalte zutage treten lassen, erbeit im Frühjahr 1937 die spanische Sührung, daß deutscheits in wesentlich erweitertem Umsang die Ausdildung des jungen Führernachwuchses übernommen würde. Dementsprechend wurde eine weit verzweigte Ausdildungsorganisation geschafsen, die sich zunächst mit der Führernachwuchsensbildung der Insanterie, später auch mit der Truppenausbildung anderer Wassenstungen besahreiche Tehrgänge am Minenwerser, im Pionier- und Gasschubeienst, im Krastschussenschlichen Leichst die spanische Kriegsmarine beantragte und erhielt sür ihre Hahriche und Unterossiziere eine insanteristische Schulung.

Ausbildungsches war ein deutscher Oberst. Auf spanischer Seite lag die gesamte Organisation in den händen des Generals Orgaz, dessen unermüdlicher und zielbewußter Energie es wesentlich zu danken ist, daß die deutsche Arbeit wirksam werden konnte.

Ein Wort über die deutschen Ausbilder, die sich alle steiwillig nach Spanien gemeldet hatten. Junächststanden sür die gewaltig angewachsenen Ausgaben nur wenige aktive Ossisiere, Unterossiziere und Mannschassen der Panzergruppe zur Versügung. Später wurden sie verstärkt durch Freiwillige des Instanteiselehrregiments und andere Heimattruppenteile. Die Jahl blieb immer, gemessen am Umsang des Arbeitsgebiets, gering. Eine sehr wertvolle und zum Teil unentbehrliche Ergänzung bildeten die "Spanien-Veusschlichen", meistens noch Welktriegsteilnehmer, die aus Grund ihrer Kenntnis von Sprache, Land und Leuten dei verständnisvoller militärischer Anleitung sehr ersolgreich mitwirkten.

Als letter, aber nicht unwichtiger Bestandteil der Beeresorganisation sei die Nachschubstelle genannt, die die gesamten Bedarse und Nachschubsragen der deutschen und spanischen Truppe (Beer), soweit sie aus Deutschland gedeckt werden konnten, bearbeitete. Zeitweise erreichten diese Ausgaben einen recht großen Umsana.

11

In welcher Beise arbeitete dieser vom heer geschaffene und laufend erweiterte, dem deutschen Wehrmachtbesehlshaber in Spanien unterstellte Apparat, der in seiner Oesamtheit die Beseichnung "Imker-Gtab" mit "Imker-Verbanden" trug?

Einige Beilpiele: Die "Panzergruppe Drohne" teille sich in ein Front- und ein Ausbildungskommande. Ersteres begleitete die spanische Panzergruppe im Kamps. Deutsche Goldaten suhren in eigenen Panzern



Raum vor Madrid bodenständig geworden, sur die herandildung von Ersat, oder von Besatungen sur Renausstellungen. Die spanische Eruppe erreichte zum Schluß die Stärke eines Panzerregiments, desen kompanien sowohl deutsche wie rote Panzerwagen enthielten. Es richtete Werkstellungen Ersaten und Wassenmeisstere ein, in denen mit großem Ersolg durch hervorragende Meister und Arbeiter auch schwerzige Reparaturen und Veränderungen aller Art, die sich aus den besonderen Verhältnisen ergaben, ausgesührt wurden. In des onderen Bedeutung war die Wiederingangsehung der zahlreich erbeuteten, zum Teil schwerzigensche der Verhalten von Erischeren genangsehung der zahlreich erbeuteten, zum Teil schwerzigen ingangsehung ber zahlreich erbeuteten, zum Teil schwer zusammengeschoffenen roten Geschühpanzer.

In ganz ähnlicher Weise spielte sich die Arbeit des Pattommandos auf wechselndem Tätigteitsseld ab. Die Nachrichtentruppe, zum Teil durch spanische, von unserer Ausdildung ersaste Mannschaften schon ergänzt, besand sich mit ihrer Masse sast ständig in Sieden von der der Mannschaften scholie im Einsatz, vorwiegend dort, wo ein schnelles Sort-schreiten der Kampshandlung erwartet wurde. Mit Seldsernkabelzug, Sunksprechzug und anderen Mitteln

die Angriffe mit, nachdem fie porher an den Erfundungen und der Entschlußsassung richtungweisend teil-genommen hatten. Sie lieserten das abschließende Er-kundungsergebnis, hier wie auch in den benachbarten Abschnitten des Infanteriekampses. Ergänzt wurde, ihre Tätigkeit durch Anleitung und Beratung der Spanier in der Pslege und Instandsehung, der Muni-tionierung und Ergänzung von Wassen und berät auf dem Geschtsseld, in der Bergung eigener und seind-licher Panzer, eine Arbeit, die in kameradschaftlicher Zusammenardeit mit der Insanterie zu ersolgen hatte. Das Ausbildungskommando sorgte inzwischen, im dungen und der Entschluffaffung richtungweisend teil-

Betonierte Geschützstände an der Mordfront. In ihnen war die Bedienung gegen Spitterwirkung geschützt. Stellungen dieser Art traf man in Spanien fast nur in den ausgebauten Vertei-digungstinien um Bilbao, Barcelona und Madrid



fast immer hinter Geländefalten in Stellung gebracht



Deutsche Geschütze griffen entscheidend in den Großkempf em Ebro ein. Die spanische Besatzung bewährte sich trotz kürzester Ausbildungsfristen

arbeitete sie sür die spanische Sührung. Nur ein fleineres Ausdildungskommando betrieb hier die Ersahherandildung, konnte doch die Schulung auch an der Front selbsi gesördert werden.

Die Insanteriegruppe mußte notgedrungen das Schwergewicht ihrer Arbeit in die Ausbildungslager verlegen, wo sie um so straffer ihre Organisation — gipselnd in einem Kompaniesührerlager mit selbstigschaftenem Lehrbataillon — ausbauen konnte. Selbstigschaftlich, daß alle Goldaten bei seder sich bietenden Gelegenheit an der Front eingeseht wurden, um Kampfersahrungen zu sammeln und zu vertiefen.

Pioniere und Minenwerserausbilder betätigten sich wechselnd an der front und in den Lagern, unmittelbar mithelsend und beratend oder die Grundlagen für Einsamöglichkeiten mit geschultem Personal schaffend.

Eine besondere Aufgabe fiel der deutschen Artillerie-

gruppe zu. Ursprünglich nur als Lehrabteilung herausgeschickt, bildete sie zunächst spanische Ofsiziere und Goldaten herau und ging dann, in gemischt deutschspanischer Beschung, an die Front, wo sie sehr ersolgreich unter anderm in die schweren Sbrokämpse eingreisen konnte. Ein hervorragendes Beispiel kameradschaftlicher Gemeinschaftsarbeit!

111.

Rund 56 000 Mann besten spanischen Sührernachmuchses haben beutsche Sehrgänge, damit deutsche Denkart und Ardeitsweise kennengelernt. Ein schönes und besteidigendes Kapitel in der Tätigkeit der Heeresteile in Spanien. Noch besteidigender war die unmittelbare Jusammenarbeit an der Front, wo jeder, vom ältesten Ossisier die junischen Mann, die Möglichkeit sand mitzuraten, mitzuhelsen. War es uns leider versagt, in eigenen geschlossenen Kampsverbänden

neben den Spaniern einzugreisen und den Sang der Ereignisse dadurch mitzubestimmen, so bot sich uns doch um so mehr Gelegenheit, in stiller, nach außen nicht hervortretender Arbeit mit ben Spaniern zum Teil unmittelbar in der spanischen Truppe unsere pflicht zu tun als vom Sührer gerusene Freiwillige des deutschen Heeres.

Bir haben dort in enger Gemeinschaft den spanischen Soldaten, seine Baterlandsliede, seine Anspruchslosigkeit, seine harte und seine vordildliche Todesverachtung kennen und lieben gelernt. Wir haben, bei gleichem Wollen und handeln, in ihnen gute Kameraden gesunden. Und wir bringen mit heim den Glauben, daß die gemeinsam gedrachten Blutopfer von Jarama, von Asturien, Brunete und vom Ebro sruchtbeingend sein werden, heute und in Jukunst – sür Spanien und sur Deutschland!



In unermüdlichem Dienst bildeten deutsche Soldaten aller Waffen, die sich freiwillig gemeldet hatten, spanische Truppen an modernem deutschem Material aus



## IM PANZER VOR BILBAO

Aus dem Kriegstagebuch eines deutschen Panzermannes

Von Hauptmann Edler von der Planitz



Olühend heiß strahlt die Sonne auf die Panger. Eine Bollentemperatur herricht im fampf. magen. Schon eine Stunde fteht ber Wagen im fnad. trodenen Getreidefeld. Rur sein Eurm ist zu sehen. Unaushörlich muchtet die Sonne ihre Strahlen auf ihn. Gein bunfler Stahl faugt fie beinahe gierig auf und ermarmt sich babei fo, bag man ihn mit ungeschühten Singern nicht mehr angreifen kann. Drinnen fiben zwei Deutsche Pangermanner, benen diefe Barmegrade aber nichts mehr anhaben können, denn ale Pangerschüte im sommerlichen Spanien kämpsen, heißt vorerst warmefest fein. Rebenbei ift es unglaublich, mas der menfchliche forper für Temperaturen bei beren allmählichen Anstieg aushalt. Blubendheiß find auch die Maschinengemehrtaufe, benn unablaffig bellen die Gemehre in turgen Seuerstößen. Die beiden da brinnen merten von der Warme nichts. Bang aufs fampfen und Schießen eingestellt, miffen fie, um mas es geht. Gie sind hart nördlig Larrabezua den vor der nationalen Insanterie zurüdgehenden Roten in die Slanke gekommen. Gie erleben das, was sich jeder Panzerfcuthe ertraumt, nämlich bei gutem Schuffeld in verbedter Stellung stehen und auf gunftige Entfernung einen ungeordnet gurudgehenden Begner überrafchend von der Slante her gu "bearbeiten". Da heißt es alle Bedanten und Ginne gusammenhaben. Reinen Moment darf das fluge von ber Optit weichen, und bie Zeigefinger muffen immer die Drudpuntte fuhlen. Da taucht ichon wieder ein neuer Erupp auf. Abermals fahrt ein Seuerstoß aus beiden Dewehren zugleich in die wie die Wiesel laufenden und springenden, jede Dedung geschiet nugenden Roten hinein. Die Ent-fernung mag 300 Meter betragen. Im Ru werfen sie sich hin. Dies und die kleinen Staubwölkchen der Deschofeinschläge zeigen, daß die Barbe gut faß. Run warten beide Gewehre nur auf den Moment, in dem die Milizianer da druben wieder auffpringen. Da friechen auch ichon einige wie die Ragen meiter. Eine neue, gut liegende Barbe laft fie wieder erdboden.

Nicht nur die unter den Stahlplatten der Panzerwagen kaum erträgliche 
Hitze der sengenden 
Sonne Spaniens machten 
den deutschen Ponzermönnern das Leben 
schwer – vielmehr versuchten auch die Roten, 
wo es nur anging, den 
Vormarsch der Panzerkampfwagen durch Hindernisse zu erschweren, 
deren Beseitigung kostbare Zeit und harte 
Arbeit erforderte. Linkt 
im Vordergrund unseres 
Bildes ein Kampfwagen, 
der die rechte Laufkette 
verloren hat; im Baum 
rechts ein Einschlag einer 
Granate



Künstliche Nebel, Qualm und Staub behindern den Blick über das Gelände, das durch deutsche Panzerkamptwagen von den letzten Resten roter MG-Nester gesäubert wird gleich werden. Einige sind in einem Unterstand verschwunden. Dort kommen sie nicht wieder heraus, das lassen die beutschen Panzer nicht mehr zu. Immer näher kommt die eigene Insanterie. Von überall her kommen ihnen Milizianer entgegen, die mit hoch erhobenen Händen heiser "Vüra Espana" kräckzen. Unzählige Gesangene werden gemacht. Sie hatten, durch die deutschen Mordanzer in ihren Deckungen gebunden, nicht mehr sliehen können. Wer seine Deckung verließ, der Gesangennahme zu entgehen, war ein toter Mann. So ermöglichten täglich unsere Morwagen der nationalen Insanterie die Gesangennahme vieler Milizianer.

Die Gesangenen halten uns für Italiener und rusen sofort "Viva Italia". Mandje sragen, ob sie erschossen werden. Sie schlottern vor Angst, sind völlig abgerissen und sehen unterernährt und krank aus. Sie gehen

einem befferen Leben entgegen.

Wir nahern uns Derio. Die Ortschaft liegt tot und unheimlich vor uns. Auf dem durch die Sonne ausge-weichten Asphalt sind die Kettenspuren dreier russischer Kanonenkampfmagen gu lefen. Gie führen in den Ort hinein und maden einen frifden Eindrud. Golde Seft. stellungen laffen die Wegnahme einer Ortschaft für uns immer besonders "delikat" erscheinen. 200 Meter vor dem Dorf wird noch einmal mit allen Wassen aus die heimtudifden Gartenrander und die gahnenden Senfterhöhlen geschoffen. Aber auch das fordert feine Degenmaßnahmen der Roten heraus. Go sahren wir denn mit erhöhtem Sempo hinein. Keine Bewegung ist zu erkennen. Kur einige ausgeblähte, mit steisen Beinen in die Luft stehende Kuhkadaver stinken gen himmel und versperren die Strafe, fo daß fie von unseren Bagen erst beiseite geschoben werden mussen. Da kommt piöglich aus der etwa 300 Meter entsernten seindseligen Kurve der Dorsstraße ein Fahrzeug in schneller Hahrt aus ums zu. Gosort erkennen wir, daß es fich um einen Saftmagen handelt. Er erfennt uns und bremft jah, eine heftige Staubwolke entwidelnd. Son mill er umdrehen, da laffen ihn die Mafdinen. gewehre des vorderen Wagens halten. Ein roter Mu-nitionslastwagen war in Unkenntnis des schnellen Borkommens der Nationalen in uns hineingefahren, er wollte nach Bilbao und hatte den Fürzeren Weg über Derio nehmen wollen. Der Anführer, ein Erzgauner und Kommunift will gunachft burd grechheit, bann Durch theatralifche Aniefalligfeit in erfter Linie feine eigene Lage verbeffern. Geine Kameraden fteben verftort umber. Alle glauben, ihr lettes Stundlein habe geschlagen. Die Roten muffen entsehliche Greuel von ben Weißen verbreitet haben. Die kundigen Augen einiger Sahrer liegen sofort auf bem nagelneuen Last-magen, ein mundervoller Chevrolet. In Gekunden-Schnelle geht er in den Besit der Bangerkompanie über. Dies ift felbstverftandliches Griegsrecht.

fiber jest ist feine Zeit weiter zu verlieren. Wir sollen noch die Irrenanstalt von Derio, die etwas abeseits liegt, und das Dorf Gondica sauben und dadurcher nachsolgenden Insanterie die Einnahme erleichtern. In der Irrenanstalt sollen die Rosen viel Kriegsmaterial

Mier gibt es keinen Schatten! Eine Höllentemperatur herrscht in diesen Panzerwagen, dessen Eisenteile man mit ungeschützer Hand nicht mehr berühren kann. Aber unsere Spanienkämpfer sind swärmefeste; tie kennen nur eine Parole: Vorwärts, vorwärts, damit der nachrückenden nationalspanischen Infanterie der Vormarsch erfeichtert wird



und por allem Mafdinen aus ben Waffenfabrifen von Eibar gufammengetragen haben. Diefe Beftande gilt es sicherzustellen, ehe sie von den Roten verschleppt oder undraudjbar gemacht werden. Wir kommen an die Anstalt heran, es ist ein Riesenkompler, aus dessen anderem Ende noch einige Milizen herauslausen. Alle schleppen sie noch etwas mit, unsere Gewehre zwingen fie zum halten, so kommen wir gerade noch zur rechten Jeit und fichern den Weißen viel mertvolles Berat. Jedody verlieren wir hierbei fo viel Jeit, daß wir nicht mehr verhindern fonnen, daß die Roten die Brude auf der Straße nen Derie nad Bilbao fprengen. Bor umferen Augen geht fie noch in die Luft. Die Ronnen aus dem Kloster von Derio wollen uns umarmen. Jedesmal stehen wir Deutsche den hemmungslosen Gefühlsausbrüchen der von der roten Demaltherrichaft befreiten Bevölkerung faffungslos gegenüber. plötsliche Befreiung von der latenten Angtt, gequätt oder gelötet zu werden, hat etwas unglaublich erlöfendes. Dies äußert sich natürlich bei Gudländern in einer für uns deutsche Goldaten oft unbegreistich theafralischen form.

In Sondica gehen, kurz bevor wir einsahren, zwei große Häuser in Slammen aus. Wir haben schoo oft erlebt, daß auf diese Weise die zuruckgehenden roten Horden irgendeine Privatradse verübten. Hie biese Mordbrenner ist wirklich keine kugel zu schade. In Sondica werden wir von allen Seiten beschopfen. Wir konnen die Wagen nicht verlassen, plöglich sind seindliche Jäger über uns und bewersen uns mit kleinen

Splitterbomben. Diese tun uns sedoch wenig. Wir sühlen uns doch schon unglaublich sicher in unseren "Kissen". Aus verschiedenen häusern, aus Ställen, aus Kanalisationsröhren und anderen Deckungen kommen einzelne versöhren und anderen Deckungen kommen einzelne versöhren und anderen Deckungen kommen einzelne versöhren und Norden uns hinweg und sahren in die Fensterscheiben und Mörtelwände. Das Gelände ist unsbersichtlich und es beginnt zu dunkein. Wir sind sech, daß unsere Kameraden von der nationalen Insanterie am anderen Ende des Dorses erscheinen.

17. Juni 1937.

Seute soll die Insanterie die lehten Stellungen vor Bilbao nehmen. Wir wissen, daß die Roten diese mit den besten kämpsen beseth haben, mit den wiiden asturischen "Minecos", den derüchtigten Minenardeitern. Wir sollen der Insanterie helsen, den Durchgang zwischen Gan Roque und Gan Domingo zu erzwingen. Wir liegen schon den ganzen Tag an der Straße von Derio nach Bilbao und warten auf den Angrissbeschl. Den ganzen Tag hatten schon fletillerie und klieger die roten Stellungen mit Tonnen von Tranaten und Bomben überschüttet. Undurchdringlicher Pulverdamps, wie mir ihn ähnlich nur in den Großtampstagen vor Madrid erlebt haben, liegt über den roten Linien. Zedesmal glauben wir, daß es unmöglich sie einen Menschen sein, daß es unmöglich sie einen Menschen seiner solchen hölle lebend hervorzugehen, und jedesmal belehren uns die Roten eines anderen. Zeht ist plöhlich alles still. Man empfindet diese sähe Stille nach dem Getöse der vorherzegehenden Gtunden doppelt unheimlich. Die Insanterie ist zum lehten entscheinen



Wie auf dem Truppenübungsplatz - kallbilätig und ruhig gehen unsere Komplwagen gegen einen Feind vor, der sich, wie unser Tagebuchbericht eindrucksvoll schildert, mit hartnäckiger Eibitterung und äußerster Zähigkeit selbst gegen diesen nur schwer verwundbaren Angeiler wehrt





Nationalspanische
Flammenwerfer gehen
im Schutz deutscher
Kampfwagen vor (Bild
oben). An anderer
Stelle schützt deutsche
Pak die nachrückend
Infanterie vor Ueber
raschungen durch den
roten Gegner, der fosf
ausnahmstos Kampfwagen sowjetrussischer
Herkunft verwendel.



Ein Dorf wird genommen. Von deutschen Ponzerkampswagen gedeckt, sind spanische Insanteristen in die zerschossenen Reste der ersten Gehölte eingedrungen. Bald wird die Fahne des nationalen Spaniens über der Ortschaft wehen

ben Stoß, der die Weltstadt in den Besit Rationalspaniens bringen soll, angetreten. Die Wagen sahren etwas voraus. Am Wege liegt tof, lang ausgestreckt, ein nationalspanischer Seniente. Sein sahlbräunlich blutteeres Sesicht trägt einen spöttischen, herrischen Zug.

Da erkennen wir auch schon die ersten Besestigungsanlagen. Sie sind meist noch nicht ganz sertiggestellt. Sistig sechen die noch unumkleideten Sisenstenen Betonnester in die Lust. Man kann keine Zewegung erkennen. Aber das wissen wir schon, die Mineros haben unglaubliche Nerven. Wir sind auf 200 Meter an die Stellungen herangekommen und schieden unsere stählernen Grüße in die dunklen Scharten und anderweitigen flusgude. Aberall, wo die Sarben sigen, entsteht weißlicher Betonstaut, der die Scharten sir Sekunden verbeckt. Vornweg sährt der schnen für Sekunden verbeckt. Vornweg sährt der schnen 3ch schieße fighet, um sich besser rechnen 3ch schießes im bie desperangen. Diese kurn, um ihn an Vorsicht zu gemahnen. Diese kurt ein prächtiger Junge, dieser kapitän! Ein Vierteljahr später, dei Jaragoza, erhielt er die Eddeskugel.

Da geht auf einmal ein Höllengetöse los. Ich erkenne auf dem vor mir sahrenden Wagen des Kapitäns Detonationen. Es sind Duhende von Handgranaten, mit denen im selben Roment auch mein Wagen überschüttet wird. Aur eine geringe, kaum spürdare Detonationswelle seht sich im Wageninnern sort. Zu gleicher Zeit hämmern aus nächste Entsernung abgeschlesen. Nie zu tressen aus unsere Panzerplatten. Sie haben es schon wieder verdammt aus unsere Sehschlige abgelehen, die zu tressen und die Kunst ist. Im diese Entsernung ja auch wirklich keine Kunst ist. Im diese Sehschung ja auch wirklich keine Kunst ist. Im abselehen, die zu tressen aus ein großes Vechdach graupeln. Es entspinnt sich ein großes Vechdach graupeln. Es entspinnt sich ein Rohfamps, wie wir ihn alle die dahin noch nicht erlebt hatten. Dreist erscheinen die Loten über den Brüstungen und bewersen uns, vor allem die Lauswerke, mit dandgranaten. Andere wieder zielen lange, genau und mit einem unverständlichen Verrenauswand auf scheiner verwundbare Stellen an unserem Wagen. Einige versuchen die Kampsgenossen anzuseuern. Sie erscheinen dasei

augenblidweise über ihrer Dedung und werden von unseren Gewehren nur so weggesegt. Ich sehe den spanischen Kapitan umkehren. Er hatte, wie ich nach dem Gesecht ersuhr, dei einem sekundenschnellen össinen Schuß in den Arm bekommen! Sast unheimlich wirkt die beinahe wollüstige Gterbewut der roten Mineros. Immer und immer wieder erscheinen welche auf 15 bis 20 Meter vor unseren Wagen und werden auf diese kurze Entsernung selbstrerständlich, meist noch im Moment ihres Erscheinens, von unseren Geschiefen gesaßt, wobei die Garben ihre Ziele ost noch ein Stück in der Schusrichtung mitschleudern. Leider liegen die Gesellungen der Roten auf einem etwa 1½ Meter

hohen steilen Absat über uns, so daß wir sie weder niederwalzen noch von der Slanke her aufrollen können. Go dauert dieses Gesecht die Stellungen räumen. Das Kasino von flethit die Gtellungen räumen. Das kasino von fleganda war von den Rationalen gestürmt worden, und nun sürchteten die Roten wohl sür ihren Rückzug. Alle verwundbaren Seile sind an meinem Wagen zuschanden geschofen. Von Lack ist nur noch wenig zu erkennen. Im späten Abend besecht die Ichten Stellungen vor Bilbad. Wie können an dem Abend Bilbad nicht mehr sehen, es ist zu dunkel, und unheimtlich sinster liegt die Stadt. Morgen wird sie uns gehören.

Von der befreiten Bevölkerung werden die deutschen Panzermänner mit Jubel begrüßt (unsere Bilder stammen aus den letzten Tagen des spanischen Freiheitskampfes; die nebenstehende Aufnahme wurde am 29.3.1939 gemacht)

Aufnahmen: Scherl(1), Legion Condor (1), Hoffmann (5). P. B. Z. (1).



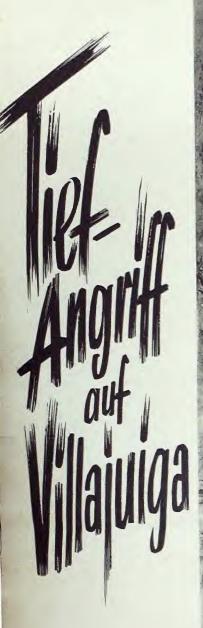





"Gie konnen morgen fruh mit meiner Maschine nach Billajuig a fliegen! Einer der herren, der den Angriff ale Jagdflieger mitmachte, wird Sie hinbringen." Mit diesen Borten beendete General freiherr von Richthofen, der Kommandeur der Legion Condor, feine intereffanten Ausführungen.

Bahrend diefer Unterhaltung, die furz nach Beendigung der siegreichen tatalonischen Offensive zwischen dem General und mir stattsand, Schilderte dieser mir Episoden aus den Rampfen der Legion im spanischen Seldzug. Er tat dies mit einer lebendigen Anschaulichkeit, die mir im Beifte sofort eine Sulle von fertigen Bildern entstehen ließ, die alle gu Schaffen viele Jahre erfordern murde. Gine Ggene fand mir besonders flar por flugen: "Billajuiga" (fprich: Biljachuiga), der Tiefangriff auf den roten flugplat gleichen Ramens, eine glorreiche Cat unsere Jagbflieger. Bei Gonnenaufgang startet unsere Staffel von Sababell aus mit dem Befehl:

anzugreifen." Es erzählte der Jagoflieger-Leutnant, ein drahtiger Athlet mit einem fympathifden Geficht eines Jungen, neben dem ich jeht in einer Junkers-Mafdine faß auf dem Sluge nach Spaniens nordöstlichstem Jipfel, nach Billajuiga. das gang nahe der Ruste und zu Suben der Pyrenäen liegt. Wir sliegen von Saragossa kommend immer langs biefes gewaltigen Bebirgs-Maffins; unter uns zieht bie groteste katalonische "Mondlandichaft" meg, zerriffen von ungahligen Granateinschlagen und Berfurcht von einem formlichen Ret von Graben, die brei Berteidigungelinien von Barcelona, um die por furgem noch heftige fampfe branbeten.

Eigentlich lieben wir Jagbflieger Diese Tiefangriffe nicht, ba unsere fcnellen Maschinen dazu wenig geeignet find. Doch ein solches Abenteuer ift eine nette Abwechslung, und das haben wir gern. Unsere Staffel flog also erft nach Often über



Barcelone aufs Meer hinaus, um im großen Bogen unser Ziel unbemerkt zu erreichen. Me wir in 6000 Meter Höhe uns wieder der Kuste näherten, sahen wir schon den Stugplatz, noch im leichten Morgendunst, unter uns. Die Roten waren ahnungsles, trotzem Italiener tags zuvor Bomben abwarsen und eine Anzahl Maschinen vernichteten. Den Rest sollten wir heute besorgen. Nun ein Zeichen unseres Staffelsuhrers — wir schwärmten auseinander —, und schon läst der Sührer seine Maschine links abkippen und stüczt in beinahe senkrechten Stug auf den Platz hinde. Wir solgen in gleicher Weise nacheinander. Der Platz, ein etwas unregelmäßiges Rechteck, kommt wie eine Wand auf uns zu. Ganz deutlich sehe ich die rings um den Platz ausgestellten roten Maschinen. Bei vielen sehe ich Menschen hantieren. Man ist dabei, sie startsertig zu machen. Und in der Mitte des Seldes sieht ein "Martin-Bomber" — scheindar gerade gelandet. Diesen nehme

ich auss Korn. Und nun geht alles rasend schnell vor sich — ich drücke auf alle vier Abzugshähne — rauf aus ihn, was dein ist!! In Gekunden din ich über ihm weg. Es geht so schnell, daß ich nicht sehen kann, od ich getrossen hade. Nur im Bruchteil einer Gekunde sehe ich, wie Leute von der Maschine wegsprisen. In einer Steilkurve werse ich meine Maschine herum — stoße nochmals herad — rasiere in zehn Meter Höhe über die Reihen der anderen Maschinen hinweg, ununterbrochend seuernd. Hungen steile sich so hinab, summal sechen die Seuerdahnen Leuchtspurgeschosse in die Stugzeugreihe. Und dann — nichts wie "ab dasur"! Es beginnt auch schon die Stiegeradwehr zu böllern. In ziehe nun hoch und sehe vor und weben mie auch schon meine Kameraden nach Westen abgehen.

Auf bem heimweg waren wir um einen Kameraden weniger. Er wurde von ber feindlichen Abwehr getroffen und schlug mit seiner Maschine am Rande bes





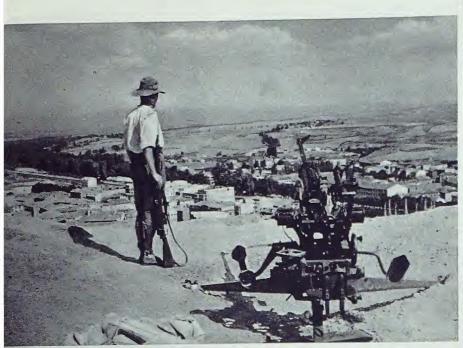

## Deutsche Flat feuert vor Modrid

Von Hauptmann Aldinger





Generalmajor Freiherr von Richthofen (auf unserem Bild in der Mitte) war der letzte Belehlshaber der Legion Condor (seit den 1. November 1938), nachdem er seit Januar 1937 Chef des Generalstabs der Legion gewesen war. Der erst vierundvierziglähige General, der im letzten Jahr des Weltkrieges dem Richthofes-Geschwader angehört hatte, war während des spanischen Krieges, me 1. Januar 1938 wegen hervorragender Leistungen zum Obent und elf Monate später zum Generalmajor befördert worden

En einem Novembermorgen fruh um 4 Uhr maren wir jum Abmarich nach Madrid bereit. Endlich war es soweit gekommen. Die Batterie war seit drei Wochen in der Rahe von Coledo in Stellung gegangen, um bie dort befindliche Munitionssabrit zu schüchen. In der ganzen Zeit waren nur einmal — gleich am ersten Tage — brei seindliche Bomber erschienen. Die Bomben gingen in der Nahe der Munitionsfabrif nieder, ohne allzu großen Schaden angurichten. Wir felbft maren faum jum Schuß gekommen, da die neu aufgestellte teils spanische und teils deutsche Batterie noch nicht sertig einexerziert war. Erohdem hatten aber die wenigen Schusse genügt, um weiteren Besuch von roten flugzeugen zu verhindern. So standen wir tatenlos vor Coledo, erfuhren nur jeden Abend, baß die Eruppen des General Barela fich Madrid immer mehr naherten. Außerdem erfuhren wir, daß an ber gront fast täglich feindliche Bombenangriffe stattfanden. Unsere Ungeduld - nach vorn zu kommen - wae daher immer größer geworden. Nun endlich, nach langen Berhandlungen mit dem spanischen Haupt-quartier in Galamanca wurde uns die Genehmigung erteilt, an die gront gu fahren.

Die Batterie stand am Eingang von Toledo. In ber allmählich einbrechenden Morgendämmerung konnte man die Umrisse der Stadt und des zerstörten Alcazar, dem heldendenkmal der spanischen Armee, erkennen.

Die spanischen Bedienungsmannschaften waren mit einigen Schwierigkeiten eingeteilt worden und die Batterie setzte sich in Bewegung. Es war eine statliche Kolonne. Juerst kamen die deutschen Stasseln der Batterie mit den 8,80cm-Geschüßen, die mit ihren Jugmaschinen überall großes flussehen erregt hatten, dehinter etwa 30 spanische Jivilsabrzeuge zur Besörderung der spanischen Batterie, der Munision usw.

Batterie mit den 8,8-cm-Geschüßen, die mit ihren dugmaschinen überall großes Aussehn erregt hatten, dahinter etwa 30 spanische Jivilsabrzeuge zur Besorderung der spanischen Batterie, der Munition usw. Die Batterie marschierte auf dem Weg von Toledo nach Madrid. Als vorläusiges Marschziel war eine kleine Ortschaft "Getase", 10 Kilometer vor Madrid, angegeben. Ze mehr wir uns der Front näherten, um so deutlicher wurde der Gesechtslärm. Als wir uns in der Kähe von Getase in eine bereits am Tage vorher erkundete Stellung begaben, erhielten wir bereits den ersten seindlichen Fliegerbesuch. Drei Potez soge in niedriger Höhe über der Batterie hinweg, gerade als die

Leichte Flak im Angriff. Die Geschützführer und der Kanonier mit dem Entfernungsmesser beobachten angestrengt die Lage der Schüsse und Ihre Wirkung Batterie in Stellung gehen wollte. Uns allen schug babei das Herz höher, teils weil wir nicht wuhten, ob wir vom Gegner erkannt worden waren und teils weil wir es bedauerten, noch nicht seuerbereit zu sein. Troh unseres frühen Abmarsches waren insolge der Straßensprengungen und der Unscherheit der spanischen Zivilkraftschrer, die an das Kolonnensahren noch nicht gewöhnt waren, Marschwerzögerungen eingetreten, so daß wir erst eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang seuerbereit waren. Aber die seindlichen Slugzeuge über uns erkannten uns nicht. Sie ahnten wohl auch nicht, welch neuer Gegner ihnen hier vorn an der Front plöslich erwachsen war.

Das Erscheinen der Slugzeuge hatte aber immerhin den einen Borteil, daß die Batterie troh der uneingespielten spanischen Bedienung außerordentlich schnell seuerbereit wurde. In der ganzen Batterie war eine ungeheure Spannung, vor allen Dingen bei uns Deufschen, denn wir wollten sa endlich den Wert unserer Wasse unter Beweis stellen, nachdem wir so lange vergedisch auf seindliche Stugzeuge gewartet hatten. Allzulange sollten wir aber auch nicht zu warten haben. Wir waren gerade dabei, Deckungsgräben anzulegen, zelte auszubauen und die Stellung



Schwere 9,8 - Zentimeter - Flak schützt im weiten Umkreis wichtige strategische und kriegswirtschaftliche Punkte. Die roten Flieger konnten nur mit schweren Verlusten diesen Feuerwall angreiten

Eine der wichtigsten Einrichtungen stellte der Flugsicherungsdienst dar, der – auf eine Vielzahl günstiger Beobachtungsstellen verteilt – bereits auf weite Entfernung den Anflug der Feinder melden mußte. Hier haben sich deutsche Freiwillige einen Balkonalsgünstigsten Beobachtungspunkt ausgewählt

Aufnahmen: "Die Wehrmacht" -Habedanck (2), Scherl - Dr. Franz (2), Stabia Legion Condor (1), Presse-Bild-Zentrale (1)

Eine Graben-Vermittlungsstelle des Betehlsstabes meldet den Anflug feindlicher Flieger. Fast im gleichen Augenblick stelgen Jagdmaschinen der Leglon zum Gegenangriff auf und die Bedienungsmannschaften der Flakbatter diesen ersten Abschuß war groß, besonders bei den Spaniern, die vor Begeisterung zum Schluß beinahe vergessen hatten, den deutschen Ladekanonieren Munition zuzureichen, und noch größer war die Freude bei den umliegenden spanischen Eruppen, die disher fast täglich unter den seindlichen Bombenangrissen zu leiden hatten

für uns Deutsche war dieser erste Erfolg eine außerordentliche Genugtuung, und vor allen Dingen erleichterte er uns das Jusammenarbeiten mit den übrigen spanischen Eruppen, die uns von da an mit noch größerer Liebenswürdigkeit als disher entgegenkamen.

General Varela ließ uns durch einen Offizier sofort seinen Dank sagen. Am Rachmittag versuchten mehrere tote Bomber unsere Stellung anzugreisen. Diesmal griffen sie bereits in einer höhe von 4000 Meter an und machten außerdem einen geteilten Angriss. Als drei Stugzeuge uns von der Frontseite anslogen, anscheinend um unsere Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen, um dann bei den ersten Schüssen sofort abzudrehen, bewarsen uns zwei andere Maschinen, die aus der Richtung Gonne angrissen, mit Bomben. Allerdings ohne allzu großen Ersolg. Wir schiedten ihnen dasue einige Seuerüberfälle nach, die sie sofort zum starken

Abdrehen veranlaßte.

Diese erste Bekanntschaft der roten Slieger mit der beutschen Slat wirkle sich auf deren Angrissätigkeit außerordentlich aus. In den solgenden Wochen erschienen seindliche Slugzeuge in dem gesamten Frontabschaftit überhaupt nicht mehr und auch später genügten meist die ersten Schüsse, den Gegner zum Abdrehen zu zwingen, wenn er sich überhaupt in unseren

zu tarnen, als plotlid der Ruf durchkam "Sliegeralarm, flugzeug Richtung 2".

Alles fturgte an bie Berate, das Biel murbe auf. genommen, als zwei feindliche Polez' ausgemacht, die in verhältnismäßig niedriger hohe, etwa 2500 Meter, bireft auf Die Batterie gutamen. Olüdlicher. weise waren die Slugzeuge schon sehr bald erkannt worden, so daß die anfängliche allgemeine Aufregung sehr bald überwunden war. Die Bedienung am Rommandogerat, die fich nur aus Deutschen gusammen. feste, arbeitete tabellos, und auch die Beldute hatten fich fehr buld eingespielt. Schon die erften Schuffe lagen gut am Siel, die Seuergeschwindigkeit war gang ausgezeichnet; und nun fonnte man auch ichon den erften gehn Schuffen feben, daß mir Birtung Die beiden Sluggeuge versuchten abgudrehen und burch startes Druden sich unserem Seuer gu entwie an ber einen feindlichen Mafchine ein Stud vom Leitwert abgeriffen murbe. Die Mafdine fturgte fent. recht nach unten. Man fah zwei Sallschirme am himmel ale einziges Beiden, baß hier vor wenigen Gekunden ein Slugzeug geflogen war. Wir madten fofort Bielmedfel auf die andere Mafdine, die im ftartften Bleitflug versuchte, fich über die gront zu retten. fluch fie erhielt noch einige Beschädigungen, die man durch bas E. Berat erkennen konnte. Leider fam fie aber nicht mehr auf meißer Geite herunter. Die Sreude über







## Hilfe für den Alkazar

## Deutsche Kampfflugzeuge verproviantieren die Helden von Toledo

Am 26. März ltürzle ber Nerfolser unseres Erlobnisberichtes, Hauptmann hreihert von Moreau, bei einem Erprodungsstug tödlig ab. Hauptmann v. Moreau, der sich als Mitglieb der Legion Conder im Spanischen Erleg desponders ausgezeichnel hot, gehönders av den bekanntessen erstigen zu den bekanntessen erstigen zu den den Amme ist durch die Teilnahme am ersten desensung Terlin-Tew Jorf und zurücknehme am ersten desensung Terlin-Tew Jorf und zurücknehmen und Morean hal die deutsche Erliften des immer mit der Geschichte der Alleigerei verdunden. Mit Hauptmann von Morean hal die deutsche Erliften füssere verderen.

Geltsame gracht für ein Kampfflugzeug: Orope Bledifanifter mit Konferven, Budfenmild, Raffee, Cee, Schofolade und Buder gefüllt merden ftatt ber Bomben in die Bombenkammern eingehängt. Es werden immer mehr Kanister; meit ragen sie unter dem Rumpf des Flugzeuges heraus. Immer noch mehr Kanister kommen. Goldaten häusen sie im Rumpf neben den Euren aus. 3m fritifden Moment wird man die Guren offnen und die Ranifter hinausschleudern . .

Es ift der 20. August 1936, und das Sluggeug, das diefe feltsame Laft zu befordern hat, ist eine Bu 52. Sur den Alkazar von Coledo find die Kanister mit ben

Lebensmitteln bestimmt.

Es ist Racht. Auf dem flugplat von Sevilla laufen die Motoren der Ju 52 warm. Die Maschine soll so starten, daß sie beim ersten Morgengrauen den Alfagar von Coledo erreicht.

Die Propeller braufen auf, ein Signal, die Mafchine ftartet und entschwindet in Gefunden den Bliden des

Bodenperfonals.

Alfagar von Coledo - das ift das heldenlied des spanischen Krieges. Geit Beginn dieses Krieges wird der Alfagar, die alte Sefte, deren Grundmauern auf die maurifchen Zeiten gurudgeben, von ichwerbemaffneten roten Borden belagert. Und in den Mauern diefer alfen Seste verteidigen sich bis aufs außerste Offigiere und Soldaten der Garnifon Toledo und der Kriegsichule, Die ihren Git im Alkagar, der "Wiege der fpanischen Insanterie", hat, verteidigen sich Kadetten, Männer der Guardia Civil, Männer aus den Kreisen der Halange und der Requetes. Oberst Moscardo, der heutige General, ift der Anführer Diefer Belben, Die nicht baran denten, fich den roten Belagerern gu er= geben, obwohl gunächst noch feine Aussicht auf Bilfe

von außen besteht ... Die Motoren brausen über das in das Dunkel ber Racht getauchte Spanien. Sang von fern sieht man im ersten Grauen des Tages

gang Schmach die Konturen der Montes

Ein toller Kerl, diefer Moscardo. Als er, der damals Stadtkommandant von Coledo war, von der Madrider Regierung den Besehl erhielt, die gesamten Munitions porrate ber berühmten Baffenfabrif von Coledo nach Madrid zu Schaffen, hatte er geantwortet: "Die Munition ist unterwegs aber nicht nach Madrid, fondern nach dem Alkazar." Und als die erften Roten nahten und mit einem Sandstreich Die Soldaten und Kabetten des Alfagar überrumpeln zu konnen glaubten, hatten handgranaten unb Mo. Garben schwarzen und Archarden und sie schlenigst zur Deckung gezwungen. Go zäh war der Widerstand geworden, so statt und mit solchem Schwung wurde der Alfagar von Mannern verteidigt, deren Aller zwischen 15 und 50 Jahren lag, daß die Roten fich immer tiefer eingraben und immer ichwerere Befcute hinguziehen

Immer knapper maren die Lebensmittel geworden. Man hungerte .

Darum war von dem flugplat in Gevilla bie Bu 52 mit Lebensmitteln ftatt mit Bomben

Unter ber Maschine liegt bas silberne Band des Eajo. Es leuchtet in ber ersten Helle des Eages aus. Wir drosseln die Motoren und sliegen im Gleitslug, von Often fommend, Coledo an.

Son hebt fid ber Alfagar mit feinen charakteristischen Biereckturmen gegen ben öftlichen himmel ab.

Der Innenhof der Sestung hatte ein Ausmaß von 60 × 60 Meteen. In diesen hof mußten bie Kanister fallen, um ben Belagerten und nicht den Roten in

Die Bande gu geraten. In Bobe ber Eurmspigen, fo niedrig als möglich, brauft der grane Bogel nun über die Burg, ein Jug an den Bombenhebeln, auf Bollgas heulen die Motoren wieder auf, und im Cajotale entschwindet die Maschine in westlicher Richtung. Someit hätte alles gekiappt, die Aberraschung mar gelungen, fein Schuß fdien gefallen gu fein, nur um eine Gefunde Bu fruh hatten sich die Kanister gelöst und das Biel, den Innenhof, nicht erreicht.

Es ging zurud nach Gevilla, um sosort ben Ber-such zu wiederholen, noch am gleichen Tage ber Befahung die notigen Lebensmittel gu bringen. Kanifter waren noch genügend vorhanden, bas nbrige murbe in aller Gile beforgt, und gegen Nadymittag konnte der zweite Start ersolgen mit mehr Aussicht aus Ersolg, denn man kannte das Oelande, kannte die Festung und por allem den fleinen Junenhof, den diesmal die Sadung unbedingt erreichen mußte. Wieder murde in fast 4000 Meter Bolje die etwa 320 Kilometer lange etrede Sevilla—Coledo zurückgelegt, doch bekannt war das Gebirge, bekannt das liefeingeschnittene Cal des Cajo. Wieder ging es im Gleitflug, diesmal in der völlig unbewohnten Gegend oftwarts der Berge von Soiedo, herunter. Die lette Strede murde im Tiesslug zurudgelegt, und zwischen ben vier Türmen fliegt zum zweiten Male an jenem 21. August die Bu 52 hindurd, die Bombenichlöffer lofen fich, praffelnd knallen die Kanister auf den hof, mahrend unsere Maschinengewehre ihre Garben und Gruße in bie roten Eruppen schicken, als Saselmusik zu bem gestbraten, der versehentlich am Morgen in ihre Hande geriet. Doch auch fie Schliefen diesmal nicht mehr wie in der grube, gemerkt hat man diefe Catfache allerbings erst nach der Landung in Galamanca.

Noch zweimal murde diefer flug miederholt, einmal mit, das andere Mal leider ohne Erfolg. Doch als jum brittenmal bas Slugzeug mit den Lebens, mitteln und einer Botfchaft des Generalissimus über den Alkagar fliegt, da hatte fich das Bild geandert; er war zur Ruine geworden. Andauernder roter Artil-leriebeschuß famtlicher Kaliber hatte die Mauern zerstört, das heer der Belagerer hatte sich erheblich ver-tärkt, Kerntruppen aus Madrid waren eingeseht worden, um die Seftung zu erfturmen, ihre Ausruftung war gut, pangermagen begleiteten ihre Angriffe, die gegenüberliegenden haufer waren gu Artillerieftellungen ausgebaut worden, und aus den Senftern, netgen ausgevant noteen, inte aus ven geneen, ver harrikabiert hinter Sandsäcken, ragten die Rohre der 7,5-Jentimeter-Kanonen, die in direktem Schufwerfahren auf eine Entfernung von girta 100 Metern Salve auf Salve gegen die Senfterfronten des fillagar seuerten. Auf den Hügeln südlich des Cajo waren Batterien in Stellung gegangen, 2-Jentimeter-flat war rings um die Burg aufgebaut, aus ben Dachluten ber Saufer drohten die Saufe von Maschinengewehren, Doch vergeblich mar der Anfturm. hinter Dred, Schutt und Geröll lag die Besahung, Cag und Racht wach-sam jeden Angriss abwehrend. Ihre Wassen bestanden Mafdinengewehren, farabinern, Sandgranaten und Biftolen, fein einziges Defchut ftand gur Berfügung, feine Bangermagen dedten ihre Ausfälle. Aber der Wille, ju fiegen, gab ihnen die Rraft, durchauhalten, ihr Rampf galt der Rettung des Baterlandes, mahrend der Seind, bestehend aus Miligen, Goldnertruppen — ja sogar Weiber lagen in blindem haß hinter den Mo — jene Ideale nicht kannte. hier bewahrheitete sich wieder die Catsache, daß nicht die Größe einer Armee den Ausschlag gibt, sondern ihr Geist.

Mit den Lebensmitteln fiel diesmal die ichon ermahnte Botichaft in den Innenhof des Alkagar, die den lapferen Berteidigern Runde brachte von den nahen. den Truppen Francos. Talavera mar genommen und Maqueda, unaushaltsam drang Yague mit feinen Legionaren und Maroffanern weiter por. Rur mehr fueg war diesmal der Rudflug bis jur front. Als wir nach ienem Unternehmen wieder in Galamanca landen, da fonnte man an dem Aussehen unseres Bogels die Junahme des feindlichen Widerftandes erkennen. Die Slächen maren durchlöchert, durch Sührerfit und ben Topf, mo der madere Berbachter feinen Boften hatte, waren die Augeln gefahren, die Bombenmagazine waren durchschoffen. Rote Munition war es, gu maren durchichoffen. erkennen an der Wirkung, die ahnlich den Dum. Dum. Deschoffen ift. Die Süllung besteht aus Blei, das beim Aufschlag in viele fleine Ceile gerfprist und üble Bermunbungen mit fich bringt. Doch auch unfere Mo-Munition, die

wir an Bord hatten, war verbraucht, hinein in die roten Biderstandsnefter, in ihre Graben, in ihre Kolonnen führen die Seuerstoße und jene fleinen italienischen Smei . Rilogramm . Sprengbomben, man ber Einfachheit halber gleich mit ber Sand aus dem ausgefahrenen Copf des Slugzeuges wirft, flogen überall dahin, wo der Seind fich zeigte. In den nun fommenden Tagen fanden Bombenangriffe auf die roten Batteriestellungen statt, um fie gum Schweigen gu bringen und das mit die Alkazar-Besahung zu entlasten. Als es zum vierten Male im Siefflug über Coledo ging, mar bom Alkagar nur mehr ein rauchender, qualmender Erum-merhaufen übrig. Den Rest hatten ihm die drei Minensprengungen gegeben. Was Kanonen, Panzerwagen und Maschinengewehre nicht fertigbrachten, Die Burg zu nehmen oder die Befagung gur Abergabe zu zwingen, follte nach dem bestialischen Plan der roten Heersührer dem Dynamit vorbehalten bleiben. Tag und Nacht murde gebohrt, und die Stollen drangen immer tiefer in den gels ein, auf dem der Alkagar ftand, bis eines Morgens die fürchterliche Sprengung er-folgte und die Weft- und Nordfaffade um-Durch ben Qualm und ben Rauch fetten die Roten jum Angriff an, bod auch diefer Anfturm murde abgewehrt; nach erbitterten fampfen trat der feind geschlagen den Ruckzug an.

Am 28. Geptember 1936 rudten Die Eruppen Francos in Toledo ein, die Be-freiung fur die heldenmutige Besatzung war gekommen. Die Augen ber gangen Welt lagen voll Anerkennung und Bemunderung auf jenen Goldaten, die bis zum letten ihre pflidtt erfüllt haben und damit unsterblich der Geschichte

in Spaniens geworden find.

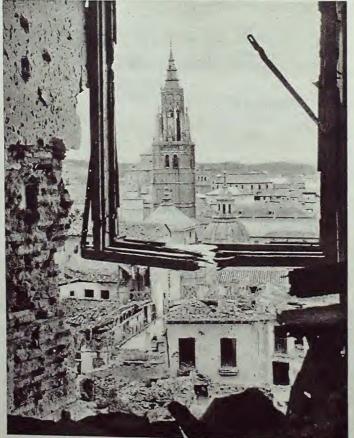

## Mit Bomben Kreuz und quer durch Spanien

Von Hauptmann von Moreaut

Bleichzeitig, mahrend um den Alfagar der Rampf brennt, rührt fich auch an ben anderen fronten ber feind. Coledo nur ein Teilausschnitt aus jenem gemaltigen Ringen zwischen Weiß und Rot. Klein nur ist die Lustwaffe, die zur Berfügung steht, die aber überall da eingeseht merden muß, wo es vorwartsgehen foll. Ihre hauptfächliche fluf-gabe in diesem frieg ist es, die fehlende Artillerie gu erfeben, die feindlichen Stellungen fturmreif gu machen, bepor dann die Infanterie mit aufgepflangtem Bajonett die Braben, Stellungen und Dorfer nimmt. Mit einem einzigen Kampflugzeug murde begonnen, bald maren es zwei, bann ftand bie erste Kette, eine zweite kam hinzu, endlich hatte man Staffelftarfe erreicht.

Der heimatslughasen der ersten deutschen Kamps-staffel in Spanien war der Plat in San Fernando, 35 Kilometer westlich von Salamanca, der in Friedens-zeiten eine große Viehweide war. Auf der ofsenen Seiten lag der Gutshof, die anderen Seiten waren durch Süsche und Baumbestande eingesaft. Es war ein idealer Flugplat. In den Buschwald hatten wir Schneisen gehauen, wo die Flugzeuge vollkommen ge-beatt gegen hiegerschied weit auseinandergezogen standen.

Bufche und Baumbestände eingesaßt. Es war ein idealer Stugptab. In den Buschaub hatten wie Schneiser gehauch, wo die Stugseuge vollkommen gebeckt gegen Sliegersicht weit auseinandergezogen standen. Mus der gegenüberliegenden Seite besand sich das Somben, und Brennstossinger, getarnt unter Bäumen lagen die Sombenstapel, einige hundert Meter davon entsernt die Benzinfasser, der die der geschecht, das die der gesche staten und beite die Garagen sir den Wagenpart. Es war schwer, den Buch zu der Stugzeug, seine halte, nichts verraten hätte, daß hier ein Sliegerhorst erstanden war. Das Hauptquartier General Francos war von Gevillan and Caceres übergesiedelt, das 160 Kilometer von Galamanca entsernt war. Die Einschweisungen sennen meist von dort, oft aber auch direct von den einzelnen Frontabschnitten. Im Rorden war eine ganze Gtabt, Oviedo, vollkommen von den Roten einzeschliegen. Die Besohung sunkte der gube der in der eingeschlichen. Die Besohung sunkte der genate die der einzuschlich von Meditamenten, um die Bermundeten zu behandell, erner waren Jünder notwendig und Infanteriemunition. Der Etansport nach dort konnte nur mit Slugzeugen erfolgen, da jede Berbindung mit der weißen Besahung abgeschnitten war. Die Eisenbahnimien, die nach Madrid suhren im Güboften, im Hoffen von Gartagena, große Ausläungen statisch und sersisch einem Platz in der Rübe von Lausten Stugzeuge, die auf einem Platz in der Rübe von Cartagena montiert werden sollten. Es war klar, daß die Rubenden ein, laut benen im Güboften, im Hoffen von Gartagena montiert werden sollten. Es war klar, daß die Rubenden ein, laut benen im Güboften, im Justen. Gevilla war bombarbiert worden, die der Rüben der Geschlichten der

nicht einmal ein Maschinengewehr gestanden hatte, daß der Gegner Reserven in den beabsichtigten Angrisss raum geworsen hatte, wo vorher die Linien nur schwach

raum geworsen halte, wo vorher die Annen nur johaah beseht waren.
Als Ende Oktober um Madrid gekämpst wurde, waren sast dei jedem Einsah die seindlichen Jäger bereits in der Lust, als unsere Hugzeuge zum Angrist erschienen. Man munkelte von einem roten Geheimsender in Galamanca, der das Kommen der Vondenstlugzeuge ankündigte; ganz ist die Gache nie geklärt worden. Ob es der gut sunktionierende seindliche Meldedienst war oder Verräter im Hinterland, kurz, an iener Kront war immer etwas los.

jener front war immer etwas los. Gleich zu Ansang des Krieges lagen in biesem Ab-Schnitt frangösische Jagdmaschinen

moderne, schnelle Slugzeuge, die als erste srazösische Hille sür Aot in Erscheinung traten. Die erste Bombenunternehmung auf Madvid sand bereits Ende Augusts state. Der Austrag lautete, das Kriegsministerium anzugreisen, doch gleich der nächste Gah in der erhaltenen Weisung hieß: "es muß unter allen Umständen vermieden werden, den Prado zu tressen, jenes derühnte Museum, weldes in der Nähe des Jieles lag. Das war nun schweizig, da wie Nadvid nicht kannten. Wis studierten genau den Stadtplan und versuchten uns alle Einzelheiten einzuprägen. In einer hellen Mondnacht wurde gestartet. Mit an Bord war noch ein spanischer Ossisier, der lange im Ministerium geardeitet hatte und daher Ortskenntnisse besah. Wir slogen südlich Madrid in großer Höhe an, dann schlichen wir mit



Vom Führungsstab ist der Befahl zum Einsatz eingetroffen. Wir studieren auf unseren Karten Anflugsrichtungen das vorgeschriebene Ziel: eine im roten Stellungsbereich liegende wichtige Brücke über den Ebro bei Miravet

Schräg unter uns sehen wir bereit: im Dunst das Ziel liegen. Da mit dem Auftauchen roter Jäger gerechnet werden muß, machen wir "klor zum Ge-fecht", fahren den unteren MG.-Stand, den sogenannten Topl, aus und besetzen auch die übrigen MG.-Stände







Wir befinden uns in 4000 m Höhe, die Sicht ist trotz der reichen Wolkenbildung klar. Deutlich erkennen wir unter uns die Sandbänke des Ebro. Wir nehmen unser Ziel, die Brücke (auf dem unteren Bild noch nicht zu sehen), ins Visier, ein Druck auf den Auslösehebel und ein Teil unserer Bombenlast rast aufheulend in die Tiefe. - Die Zahl 4 welst auf einen Orientierungspunkt hin einen Landungssteg - der auch auf den nachfolgenden Bildern zu erkennen ist.



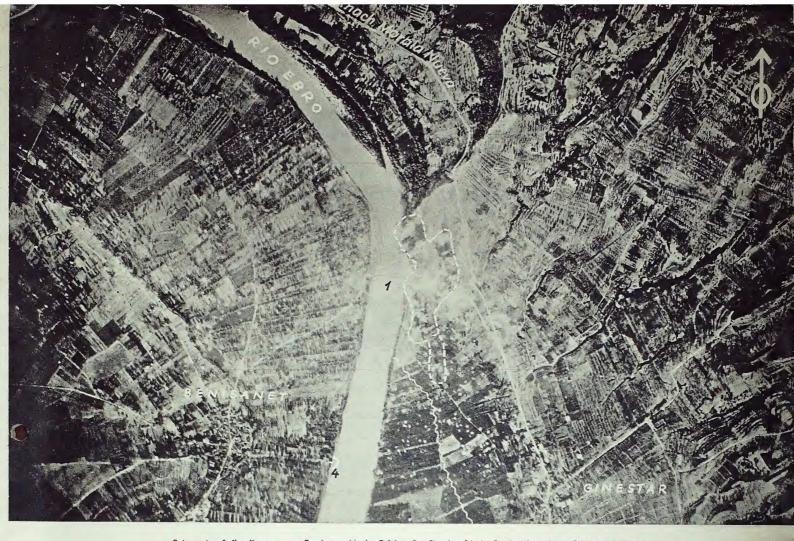

Beim ersten Anflug liegen unsere Bomben rechts der Brücke. Der Streubereich der Bomben ist auf dem Bild oben durch punktierfe Linien umrissen. — Erst beim nächsten Anflug (Bild unten) erzielen wir Treffer, die am linken und rechten Urer die Brücke unterbrechen (siehe die Pfeile bei Ziffer 2). Ein weiterer Bombentreffer (Pfeil 3) zerstörte die Mitte der Brücke. — Auf beiden Bildern sind die roten Stellungen vor Miravet durch eine Zickzacklinie angedeutet.

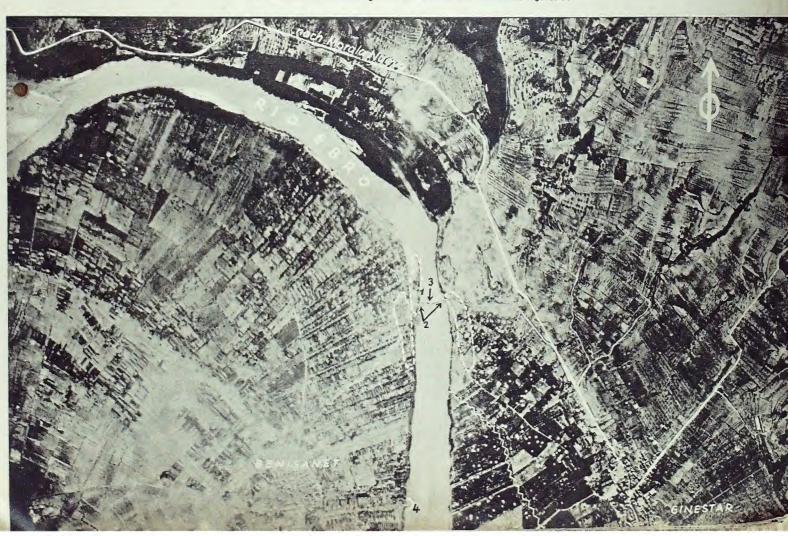



Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, bei strah lendem Wetter kehren wir zurück, unter uns liegt unser Flugplatz und die Kette löst sich

auf, um zu landen

gedrosselten Motoren so leise als möglich über ben Park Retiro hinweg auf das diel zu. Der erste Anslug diente zur Erkundung, erst beim zweiten erfolgte der Abwurf. Da der gesamte Straßenverkehr noch in vollem Gange war, schien das Herannahen unserer Maschinen überhaupt nicht gehört worden zu sein. Erst nach der Explosion blitzten Scheinwerser auf und einige Batterien erössenten das heuer. Doch galt diese hoeinge Batterien erössenten das heuer. Doch galt diese hoeinge Batterien erössenten des heuer. Doch galt diese hosen in erster Linie unserer Leuchtbombe, die wir abgeworsen hatten und die nun scheinbar für den bösen heind gehalten wurde, eine Methode, die sich später noch össen und konsentrierten ihre Abwehr auf diesen punkt. Nach zwei Tagen ersuhren wir, daß die Einschliege hart am Portal gelegen haben und daß die Wache gesallen war. Bache gefallen mar.

Wache gefallen war.

Der nächste Besuch sollte dem seindlichen Hugplatzarajas gelten, der ostwärts von Madrid lag. Der Angriss gelten, der ostwärts von Madrid lag. Der Angriss sam Norgen statt. Rote potez-Bomber standen unten, und der Platz war durch flatz geschüpt, die aber denkdar schlecks sam den von Angren kameraden mit dei Jagdssugseugen ausgenommen. Es war ein prächtiger Andlick, als plöslich diese kette aus den Wolken auftrauchte, um uns die lehte Strecke über Feindesland zu begleisen. Die Jäger, unsere deutschen Kameraden, lagen zu jener zeit in Escalona bei Gegovia, einem kleinen zeldsslugplatz, und räumten von dort aus an der Madrider kront gehörig aus.

Rach dem Kall von Epledo rücken die Kolonnen

Nach dem zall von Toledo rudten die Kolonnen gegen Norden weiter vor; die Kräste, die am Guadarama und an den Güdosthängen der Sierra de Gredos standen, sollten ebensalls zum Angriss antreten,

Ganz unbehelligt sind wir nicht davon gekommen,abererstnach der Landung sehen wir die Bescherung: die rote Flak hat ein paar recht gute Treffer in der Tragfläche und am Leitwerk (Bild oben und rechts) anbringen können. Auch die Abwehr-MG haben nur um ein weniges zu kurz geschossen: eine ganze Garbe von Treffern sitzt im Seitenruder einer unserer Kisten

Ein Bildbericht von Oberleutnant von Wuthenau

und auch nordostwärts von Madrid, im Raum von Goria, wurden Truppen zusammengezogen. Giguenza, eine kleine Stadt ungesähr 70 Kilometer nordostwätts Suadalajara, sollte genommen werden. Der Angrissplan sollt von die Kampseinheiten der Lustwallen unter dem Schut der Jagdstassel durch ein rollendes Bombardement auf die roten Gellungen, beginnend sus siehen Kampstrasse des Jananterie, die in der vorhergehenden Nacht die Ausgangssellung erreicht haben sollte, zum Angriss vorgenen. An einem regnerischen, trüben Nachmittag sand die Verlegung der Staffel nach Varchpona statt, einem kleinen Heinen seldstugplatz, ungesähr 28 Kilometer von der Kront entsernt. Da im Gektor von Madrid, zumal auf dem Platz in Guadalajara, Not die Masse der Luzzen Entsernung von der Kront konte ein seinen kleinert hatte, wurde die Verlegung der Flugzeuge kurz vor Eindruch der Dämmerung durchgesührt. Bei der kurzen Entsernung von der Kront konte ein seindiger Lustangriss ohne weiteres überraschen ersolgen; ein Nachlangriss jedoch war nicht zu erwarten, und am nächsten Morgen, längst vor Tagesandruch, sollten unsere Sicheiten sowie der külte der Kilometer sonde der Sicheiten sowie einstehe dein Der Platz lag über 1100 Meter hoch, und es herrschte door bereits bittere Kälte. Mit uns war noch die deutsche der Jagdsauch nordostwarts von Madrid, im Raum von

staffel gelandet, unter der Suhrung von Oberleutnant eberhard, ferner eine spanische Sinheit, zwei Staffeln, mit denen mir schon manche Unternehmung gemeinsam gestogen hatten. Abende sand die eingehende Angrissesprechung mit den Sührern der Insanterieeinheiten statt, und anschließend saben wir bei einem narmenden punsch am Raminseuer des kleinen Gasteboses.

hofes.

Am nächsten Morgen, noch bei Dunkelheit, wurde abgerückt. Die Startsolge der einzelnen Ketten war sessengeligelegt, die Belahungen hatten ihre Angrisseiele, Widerstandspunkte und Stellungen der Roten erhalten, und Punkt 7 Uhr siel die erste Bombe. Jede Kette mar 20 dis 30 Minuten über dem zeind, hatte also zeit, jedes Ei mit Iberlegung und Ruhe zu wersen. Die Angrissehde war so niedrig, daß man jedes schießende seindliche Maschinengewehr erkennen konnte, meist seueren diese aus Hausen und Dachluken am Stadtrand, und eine 50-Kilogramm-Bombe genügte, um diese leichtgebauten Hütten zum Einsturz zu beingen. Unter dem Schuhe diese Auftartillerisseuers arbeitete sich die eigene Insanteie immer weiter vor, isde Bodenwelle als Deckung ausnuhend. Um 12.15 Uhr braussen sieher die Stadtung ausnuhend. Um 12.15 Uhr braussen sieher die Stadt hinweg, und wo sich vom Feind noch etwas zeigte, seuerten unsere Ma-



schinengewehre bazwischen. Wir erkannten deutlich die eigenen Truppen, die bereits unmittelbar vor der Gladt lagen, sahen ihr Winken und erkannten die noch zusammengerollten nationalen Heldzeichen. 12.30 Uhr begann der Sturm, während unsere Flugzguge, nun ohne zu schießen und ohne zu wersen, nurmeht morden werden beschützten, wie dies am Abend vorher bei der Besprechung vereindent worden war. Go groß war bereits das Bertrauen der Legionäre, besonders der Marvklaner, in unsere großen "trimotores", daß allein ihre Anwesenheit den Truppen Giegeszuversicht verlieh.

Am gleichen Nachmittag siel Giguenza. flut unserer Geite hatten nur zwei Maschinen se einen Iwei-Jentimeter-Haften das dahei der geringste Schaden angerichtet worden wäre, ein ziemlich lägliches Resultat sur die beiden drikonkanonen und ihren Munitionsverbrauch, Giguenza war ein Musterbeilpiel jener sur den spanischen Krieg charakteristischen Kriegschrung, engstes Jusammenarbeiten zwischen Insanterie und Hiegertruppe. Wenn Vordereitung und Durchschrung des Angriss krästemäßig und zeitlich genauestens abgessimmt war, so sührte diese Methode sast immer zu Erfolg und Gieg.

## DIE WAFFENHILFE DER ITALIENER

Spanien droht im Bolfchemismus gu erliegen. Da persuchen tatkraftige Generale mit ihren Eruppen das Sand zu retten. Der Burgerfrieg entbrennt; Barnifonen werden von den Roten niedergemehelt, Offigiere ermordet, roter Mob mutet im Sande. Aus Teilen ber aktiven Wehrmacht und hreiwilligen gusammengesette nationale Eruppen kampsen gegen die rote Uebermacht. Der größere Teil Spaniens fällt in die hande der Roten; Rugland gemahrt Rotfpanien Silfe. Ein rotes Spanien

aufban Italiens und feine Stellung im Mittelmeer nicht ernstlich gefährdet werden sollen, muß Italien ein-greifen. Italien wird den Kampfern für lateinische Rultut,

ben Bermandten auf der Byrenaen-halbinfel helfen." Wahrend in Lufttransporten nordafritanifche Rernfruppen grancos nach Gudfpanien geworfen merden, bildet Italien ein freiwilliges Korps für den Kampf in Spanien. In turger Zeit steht das C. T. B. (Korps frei-milliger Eruppen). Abeffinientampfer, Miligsoldaten

und Soldaten gieben aus, um fur fafchiftifche und

Menschheitsideen zu tampfen. 3hr erster Erfolg ift die Eroberung von Malaga. Seite an Seite mit ben Eruppen Francos erringen dort italienische Eruppen ben Sieg. Und dann fampfen italienische Eruppen in treuer Wassenbrüderschaft mit Spaniern und deutschen freiweilligen an allen Brenn-punkten des Krieges, auf der Erde und in der Luft. Immer schwerer werden die Kämpse; modernste

Wassen in steigender Jahl, wachsende Eruppenstärken bei Weiß und Rot. Schwer sind die Berluste. Das E. T. geht seinen Weg; Malaga, Guadalajara,

Bermen, Santander, Levantefront, Aragonien, Kata-lonien. Von Gefecht zu Gefecht wird sein Gesüge sestex. Berluste und die Jurückziehung von Krästen auf Grund des italienisch englischen Mittelmeeradkommens ver-mindern die Jahl; der Kampswert wächst. Von einst

50 000 Mann bleiben 20 000. Die spanisch-deutsch-italienische Wassenbrüderschaft zeitigt Erfolg aus Erfolg. Berbindungsoffiziere sorgen für ständige, enge Sühlung.

Auf der Erde führten Die Benerale Roatta, Baftico, Berti und Gambara das C. T. B.; die italienische Legionārs-lustwasse besehligten die Generale Bernasconi und Monti.

Auf der Erde und in der Luft fampften Goldaten von drei großen Bolfern als treue Rameraden gegen den roten zeind. In den vom Jody befreifen Eeilen Spaniens erklingt es immer wieder: Biva zeanco, viva Espana, arriba Espana, viva Italia, viva Alemania! — Caten und Erfolge der auslandifchen freimilligen überflingen eine geschickte rote Propaganda, die von Invaforen und egviftischen Zielen der Auslander fpricht.



Italienische Kampfflugzeuge vor der romantischen, steil abfallenden Küste des östlichen Spanien kehren vom Frontflug in ihre Horste zurück

aber neben einem Bolksfront-frankreich konnte der Anfang gur Bolfdemifierung des Mittelmeerraumes werden. Eine drohende Befahr fur das fafchiftifche Italien machft

Italien hat als erster Staat Europas den Bolsche-wismus in seinem Land vernichtet. Es hat vor kurzer Beit die Eroberung Libyens beendet und Abeffinien erobert. Aus einer Mittelmeermacht ift ein 3mperium geworben. Der meitblidende Suhrer 3taliens - ber Duce - erkennt die in Spanien entstehende Bejahr und greift ein. Als General Franco den Kampf gegen das bolfchemistische Spanien und seine verbrecherischen Suhrer beginnt, fteht fur Muffolini der Entichluß feft: Italien fann fein bolfchewistifches Spanien an der Benn ber Reu-Ufprie bes romilden Meeres bulben.

Freundschaft wurde im spanischen Krieg durch immer wieder betonte herzliche Waffenbrüderschaft besiegelt. Auf unserem Bild begrüßt eine Italienische Staffel von Savola-Maschinen durch eine Ehrenrunde über einem deutschen Flugplat, die Kameraden aus Deutschland



Italienische Soldaten, Freiwillige aus den Reihen der be-rühmten Bersaglieri, fahren ionienoffensive durch ionienoffensive durch die Straffen Barcelonas. Im Gegen-satz zu den deutschen Frei-willigen tragen die Italiener im spanischen Krieg ihre heimatlichen Uniformen

Aufnahmen: Stabia "Legion Condor" (2) Scherl (1)



Es bleibt die Erkenntnis, daß Italiener und Deutsche in kleiner Jahl, aber mit großer kampfkraft im Rahmen des großen heeres francos für die Ideale der Mensch-heit und den Nationalismus gegen den Bolschewismus kämpsen, der – wie anderswo – Vernichtung, Sod, Sewalt, Berbrechen und Riedergang mit fich brachte.

Und wo die italienischen frafte kampften, tragen fie die faschistische 3dee und die gewaltige Berfonlichkeit des Duce mit, im Leben, fampfen und Sterben. - Groß und unvergänglich ist ber Ruhm, den das E. T. 3. in Spanien an die Seldzeichen fruherer ruhmreicher friege heftet. Ceuer ift der Breis, mit dem es den Endfieg erfaufen hilft:

11058 Manner des C. C. B. bluteten dafür auf der Erde und 3022 gaben ihr Leben.

Die italienische Legionars-Luftwaffe - ein mesentlicher Teil der nationalen Lustfraste - famptte und siegte in allen Teilen Spaniens. Ihre Austlärer, Jäger und Kampstlieger machten dem guten Ramen der italieniiden Sliegerei Ehre und ernteten nach ihrer Bemahrung in Abeffinien neuen Ruhm.

Sauptmann i. Beneralftab d. f. f. Meger

## Ein deutscher Hieger erle



zeuge sind startbereit, die Besahungen egeben sich im Laufschritt auf ihre Posten

Nach jedem Flug wird die Maschine hier ein Sturzkampf-Flugzeug - vom technischen Personal eingehend unter-sucht, die Maschine wird in allen Teilen eprüft, die Tanks aufgefüllt und dann ist die Maschine zum neuen Feindflug bereit

Aufnahmen: "Die Wehrmacht" danck (1), Legion Condor (4)

Bild unten: Angehörige der J/88 im kameradschaftlichen Beisammensein. Der Vierte von links Major Handrick, indeur einer Jagdfliegergruppe



## Hauptmann Lützow

Wir lagen schon etwa 14 Tage auf bem großen plat mestlich von Radrid in Avila, einer alten, sehr hochgelegenen Sestung, die mit einer noch gut erhaltenen biden Steinmauer umgeben war und die in ihrer gangen form und in der Gilhouette an mittelalterliche

biden Stemmauer umgeben war ind vie in sieden ganzen horm und in der Silhouette an mittelalterliche Stödte erinnerte.

Brennpunkt des kriegerischen Deschehens war die von den Roten eingedrückte Kront bei Beunete, hart mosstick gront der Koten eingedrückte Kront der Reinnete, hart mosstick gront miederherzustellen. Dazu waren alle verstügbaren kräste der Legion vorübergehend an niesem Frontabschinitt zusammengezogen. Außer uns lagen noch Italiener mit einer ganzen Gruppe Siat setwa 30 Maschinen) und eine deutsche Auspe Siat setwa 30 Maschinen) und eine deutsche flusstürungschaftel auf dem Plat. Ich sate meine altdewährte Stasse geschiniter sehr empsindlich sind und natürlich eine ganz besondere Wartung und Kontrolle erfordern.

Wir hatten allerhand erlebt in diesen 14 Tagen. Es war so richtig krieg, wie wir ihn uns schon lange gewünschen. Jeder sinsch der kinds waren wir, abgesehen von den Alarmstats, dreimal am Tage eingeseh worden. Jeder sinsch how wir schon nach kurzer hohne Gauerstoss, den in schon nach kurzer zeit ditter bereuten, denn das Sliegen in großen Wirschen Jeder sinsch dauerte etwa 1½ Stunden und ging immer aus 6000 bis 7000 Meter Höhe. Wir slogen damals ohne Gauerstoss, den wir schon nach kurzer zeit ditter bereuten, denn das Sliegen in großer Höhe ohne Gauerstoss er wielen Einsähe und Alarmstats kam der kummer über die sehr raren Belegen hieten, beobachtete Abschüsse über macht zu kämpsen. Das bereutete, daß man nie Zeit hatte, sich längere Zeit hinter einen Gegner zu "Remmen". Man mußte zusehen, daß man sich die Brüder vom Leibe hielt und daß man den Gegner sür die Seit, in der die eigenen Bombenstungseuge oder Ausschlassen der einer Ausschlassen von diesen sein der den Baumstats.

Das Schlimmfte waren die dauernden Alarmftarts.

stat sehr balb ber den kameraden nicht aus, wenn ihm iegend etwas nicht paßte. Die Jungen bewardt über dem angenden Die hieren gebeten bei ber Kahen bie dem ungenenden bie Jugwaden ober die vor eingesetzten hierbilde bie Augusten bei der Rähe der zureichen der Schaft werden der Schaft werden der Schaft werden der Schaft werden der Kandel der Kahe der Kont der Gegent nicht mehr mit Sicherheit vor Erreichen der Vonnenabmurizone gestellt werden konnte. Bei dem aus beiden Geiten mit ungeheurer Erbitterung durchgeschierten Kampf verdreitete sich naturgemäß überall eine gewisse Rervosität, und so kan des häusig vor, daß die Klugwachen eigene Flugzeuge als seindliche meldeten, so daß die Alarmrotte vergedens startete. Golche vergeblichen Gtarts waren nicht dazu angetan, die ohnehm school der Justand überreizter Rervosität ein. Zeder schimpste über den kleinsten Drec und nahm dabei selbst seine Kameraden nicht aus, wenn ihm irgend etwas nicht paßte. Die Jungens meinten es alle nicht so, so en volkommen darüber meisten, daß es hier um größere Dinge ging. Es genügte meistens ein kurzer Visid oder ein mahnendes Wort von mir, um die Männer wieder zur Räson zu bringen.

Eines Tages — wir sigen gerade gemütlich unter unseren Gonnendach, direkt an den Maschinen — da hören wir im Güden des Plahes Slugzeuggeräusch. Es müssen wir im Güden des Plahes Slugzeuggeräusch. Es müssen wir im Güden des Plahes Slugzeuggeräusch. Es müssen wir im Güden des Plahes Slugzeuggeräusch. Es scheinen italienische Gavoyas zu sein, die auch sehn den hab doch das vor die Hugen, lege es aber soften wieder beruhigt zur Geite. Es sind-tatsächlich Gavoyas. Zeht kann man auch schon wir im bloßem fluge die nationalen Abzeichen erkennen. Gie sliegen sehr sohn und sehn den schles erkennen. Gie sliegen sehr sich den erken die sind sehr und jehon ab, da schein erken auch schon und sehre vursen den sehre über dem Blas. Wir sählen zehn Maschinen. In die den erken den sit boch unnöglich! das Glussen ein auf schwen ein. 3ch sehr ein mit erken der erken Zuna men auc



## H die Brunete-Offensive

Die Bomben lagen gut, mitten auf dem Plat. Aber unsere Maschinen standen am Platzrand, und so kamen wir noch einmal glimpflich dovon. Meine beiden startbereiten Slugzeugsührer hatten die Kerven behalten. Auch ihre treuen Mechaniker waren bei den Maschinen geblieben und hatten mit wütender Krast die Motoren angeturbelt. Aber was half es! Obwohl die beiden gleich nach dem Bombenabwurf zwischen den scriften gleich nach dem Bombenabwurf zwischen den scriften hindurch hinter den Borsprung nicht mehr einholen. Der Angriss war zu überraschend gekommen. Kein Mensch hatte es sür möglich gehalten, daß die Roten auf eine derartig gemeine hinterlist versallen würden. Es waren stanzösische Potez-Bomber, die tatsächlich den italienischen Savognas ähneln. Zeht wurde uns auch klar, warum die Burschen ungemeldet und unbehelligt dies an den Plat herangekommen waren. Sie wurden von allen sur nationale klugzeuge gehalten.

halten.

Die Solge war, daß von diesem Tage an die Flugwachen und die übrigen Meldestellen endgültig durchderchten und hinter jedem Flugzeug mit nationalen Adzeichen einen verkappten roten Bomber vermuteten. Ich muß sagen, wir waren uns nach diesem Vorsallselbst unserer Sache nicht mehr ganz sicher. Es war ein blödes Sesühl. Die verschiedenen Typen moderner kampssugge ähneln einander sehr, und wir vussten nachmal sowies schon nicht, ist das nun Freund ober Seind. Zeht war die Sache noch komplizierter geworden. So passierte denn auch eines Tages solgender verhängnisvoller Irrtum:

verhängnisvoller 3ertum:

verhängnisvoller Irtium:

Ich war an einem dunstigen Tage noch bei Dunkelheit mit sünststagen zu einem kleinen Frontbummel gestartet. Die Roten hatten in den lehsten Tagen die Morgendämmerung dazu benuht, unsere vordere Linie etwas zu beunruhigen. Das wollte ich ihnen endlich einmal abgewöhnen. Wie zogen in der gewohnten Richtung langsam auf 3000 Acter. Das "Auge" der Giasselle, der spätere Leutnant Boddem, der einer der ersolgreichsten Flugzeugführer meiner Stasselle wurde, sah plöstlich — wie immer als erster! — suns Punkte, etwas höher als wir, aus Richtung Madrid kommen. Er machte mich daraus aufmerksam und ich gab das Angrisseichen. Wenn es eigene Flugzeuge waren, hätte ich es wissen müssen, der Benacheichtigung der Verdände untereinnaber klappte im allgemeinen gut. Also konnten es nur rote Lomber sein, die ihren morgendlichen Bummel etwas weiter zu uns herüber gut. Also konnten es nur rote Vomber sein, die ihren morgendlichen Bummel etwas weiter zu uns herüber ausdehnten wollten. Also auf alle Hälle erst einmal angeiselle. Meine Männer hatten die Stuation schuaten schapet. Sie lösten sich auf und nahmen die süngt in die Jange. Ich einsten sie dund in der angei. Sie lösten sich auf und nahmen die süngt in die Jange. Ich achte mir, das kann eine lustige Jagd werden! Im Innern gratulierte ich mir zu der guten Idee, gerade diese Kag sür einen morgendlichen Krontbummel ausgesucht zu haben, und dachte nicht mehr an das unangenehme stühe Ausstellen. Die süns Zomber hatten inzwischen, enggeschlossen sliegend, unseren Slugplah sast erreicht. Sie slogen genau aus ihn zu. Da wir etwas niedriger waren, kamen wir nicht gleich von. Ich sich den Gassebel die zum Anschlag nach vorn und sprach meinem braven "Bogel" gut zu. Aber es nutze nichts, ich kam an die Bomber, devor sie den plat erreicht hatten, nicht heran. Ich zu fie den plat überslogen und kurz danach in einer schapen weder in Richtung kront abslogen. Aun kamen sie uns sast entgehen!

hinweg wieder in Richtung Front abslogen. Aum tamen sie uns saft entgegen. Jeht konnten sie uns nicht mehr entgehen!

Ich kurde aus sie ein und machte mich zum Angriss bereit. Ich überlegte noch, welchen nimmst du zuerst aus korn, da siel mir ein: "Diesen Typ hast du doch schon, da sien mich ein: "Diesen Typ hast du doch schon, da sien die ein. "Diesen Typ hast du doch schon mal irgendwo gesehen", und plöhlich durchzuckte wich, das sind ja die neuen italienischen Schnellbomber, die schon an der Kordstont mit uns zusammengearbeitet hatten!" Wir waren damals stets nach Beendigung eines Austren uns dicht an ihren kusammen gestogen, hatten uns dicht an ihren kusammen gestogen, hatten uns dicht an ihren kanzel mit dem Zwillingsmaschinengewehr herangeschoben und drüße ausgewechselt. "Das kannst du jeht eigentlich auch tun", dachte ich mir "den kleinen Augendickt kannst du nich nach gönnen." Ich sich nicht aus genebel der nach geste heran. Icht mir einen Schotz erlauben und ließ mich ganz dicht, es waren höchsens 2 Meter, über die vordersten des Enwen höchsens 2 Meter, über die vordersten des ernste, verdissen schlich des einen Bordschüßen schen, der, beide Hände auf mich gerichte hate und auf mich zielle. Ich dachte noch Donnerwetter, der ist aber eifrig! Der nüht die Gelegenheit gleich aus und macht Ziellbungen. Im gleichen Augendien hoh, ohre weiter dan der Posite ich einen Schlag, etwas dartes stieß gegen mein rechtes Schiendein und in der rechten Dand verspätzte ich einen Kechnen Schmerz. Ich zie die nach der Wirkung der Teessen und siehten Augendien hoh, der wir die Verlagen. Im seinen Ausgehen den mein Bisser ein. Ich war erschlessen und siehten Augendien hoh, dort sei von keinen und siehen Augen. Die keten Augendien hoh, dort sei von keinen keinen Bewehre und mein Risser ein. Ich war erschlessen einen Bewehre und mein Risser ein. Ich war erschlessen hie der eine Bewehre und mein Risser ein. Ich war erschlessen hie einen Bewehre und wein Risser eim. Ich war er und seinen hie gewahre und wein Risser.

wieder. Ich bliete mich noch einmal um und sah aus ben hinter mir liegenden Plat hinunter. Es waren keine Bomben-einschliege zu sehen. Es konnten also keine roten Bomber gewesen sein. Der Bordschüßen mußte mich sür einen seindlichen Jäger gehalten haben. Ich galtete meine Gewehre und mein Bister mieder aus und nahm kurs zum Plat. Jeht ngineter miese deweiger und nahm Kurs zum Plah. Jeht erst sch ich mich in der Kabine um Mein rechtes Hosendien um Mein rechtes Hosendien war total zerlöchert, das Schiendein hatte einen netten Kiß abbekommen. Es schien aber nur ein Streischung zu sein, denn ich verspürte weiter keinen Schmerz. Der hands war von mehreren kleinen Splittern durchsöchert. Um seden Splitter bildete sich ein kleiner roter kreis. Huch das schien harmlos zu sein, denn ich konnte die hand noch einwandstei ber Gelchossen. und Ausschließ den Belchossen eine Westen und Ausschließ den Geschoffe konnte ich nicht sehen

befdoffe konnte ich nicht sehen. 3ch flog auf alle Salle vorsichtiger als sonst und landete wie bei meinem ersten

noringinger als jong und anderen burd die rechte Alleinstug.
Ich hatte Glück, die Geschosse waren durch die rechte Släche, dicht am Rumps, quer durch den Sührersig gegangen. Ein Geschos steeten hand. Im übergen waren bicht unterhalb der rechten hand. Im übrigen waren einige kabel durchschossen, die Maschine aber noch soweit intakt, daß sie nach kurzer Zeit wieder einsah-

Die ich später sest in der fonnte, hatte der noch junge wie ich später sestschild ben italienischen Bombers mich tatsächlich sur einen roten Jäger mit nationalen Abzeichen gehalten und in aller Ruhe auf mich geschossen.

Die Kämpse an der front bei Brunete waren aus ihrem Höhepunkt angelangt. Eroh unserer kämpserischen Aberlegenheit in der Luft greisen die roten Bomber wieder und wieder an. Die Kample an oer zront der Artinete waren auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Trog unserer kämpserischen Aberlegenheit in der Luft greisen die roten Bomber wieder und wieder an. dines Kages, ich din gerade nach einem langen Frontbummel über Calavera, Aranjuez, Madrid, Escorial aus dem Moge nach Hause, da sehe ich Jakwolfe, Kscorial aus dem Kopt, kannaber keine seindlichen Huggeuge entdeden. Ich gehem Ir die dem Plack Ich ein eindlichen Huggeuge entdeden. Ich gehen adh der Ihr und stelle sest, das ich schon zu ein langes Guchen nicht einlassen. Plöhlich tauchen links vor mit, etwas tieser als ich, vier Martin-Bomber aus, die — "Schwänzigen hoch!" — Richtung Madrid sliegen. Sie sind, vier Martin-Bomber aus, die — "Schwänzigen hoch!" — Richtung Madrid sliege einen Augenblick: Gollst du noch angreisen, oder hat es keinen Iweed mehr? Meine Brennsschsufz unr noch wenige Liter an. Aber wer läßt sich einen berartigen "Braten" entgehen! Ich rensschsift zu schliegen zu Araten" entgehen! Ich rensschlich zu sich herum, schalte Bisser und Gewehre ein und jage los. Mit Bollgas hinter den vier Martin-Bombern her. Schon aus weite Entsernung erössen in und jage los. Mit Bollgas hinter den vier Martin-Bombern her. Schon aus weite Entsernung erössen in und jage los. Mit Bollgas hinter den vier Martin-Bombern her. Schon aus weite Entsernung erössen in und jage los. Mit Bollgas hinter den vier Martin-Bombern her. Schon aus weite Entsernung erössen bei der Kurzen Zeit, die mit zur Versügung steht, weiten Ausschließen. Dumm ist, daß die Bomber genau in die Sonne hineinsliegen, so daß die nur als schwaches Sichwesten vom ir sehe. Ju allem Unglück brennt auch noch die Birne meines Kessen, so den schwach ein Schwach ein Bahnsinniger, ununterbrochen, aber ehe schäße die ein Bahnsinniger, ununterbrochen, aber ehe ich mit einem Schlag auf allen der schwesen hemmann hate. Ich hand ein Behaften der vier Bonnber herangestommen war, hatten sich die ein Beselmer meine Kessen ein Bahnsinniger, ununterbrochen, aber ehe ich weiter her die der kieren



den Druck Francos auf ihre Nordfront erleichtern wollten, hatte der Stab der Legion in einem olten Kastell Quartier bezogen

aber ich hatte als Stasselsspresselbe dei Berantwortung über die mir anvertrauten Jugzeuge und mußte mit meinen Krästen haushalten. Vielleicht hätte ich in meinem eigenen Vaterlande anders gehandelt, denn die Vernichtung des Gegners ist nun einmal über die Unversehrtheit des eigenen Jugzeuges zu stellen. In diesem Falle hätte ich aber mit sosserusges zu stellen. In diesem falle hätte ich aber mit sosserusges zu stellen. In diesem falle hätte ich aber mit sosserusges zu stellen. In diese evelt. Zu Bruch gehende Maschine rechnen können. hier lagen aber die Verhältnisse anders. Ein kleines häuslein Freiwilliger kämpste mit beschränkten Mitteln gegen eine gewaltige Abermacht an Personal und Maserial. Was uns allein von unseren Gegnern unterschied, war die Qualität unseren Slugzeugsührer und unseren Maschinen. Kur so ist es zu verstehen, daß wir überall, wo wir auftraten, gesürchtete Gegner waren. Mit dem Bertrauen auf diese Überlegenheit sind wir in jeden Kamps gegangen, und diese Bertrauen ließ uns auch mehr an den Gieg als an den Tod den Verlenden.

Bei meiner Landung in Avila bemerke ich, daß die beiden Alarmmaschinen gestartet waren. Sie hatten die Berjolgung der roten Bomber, mit denen ich gerade Jusammengetrossen war, ausgenommen. Der eine kehrte bald zurück, nachdem er die Hillung mit ihnen ver-loren hatte, der andere, Leutnant Boddem, hat sie noch weit in das rote Gebiet hinein versolgt und tatsächlich einen nom ihnen kurz vor der Zandung abgeschossen.

einen non ihnen furz vor der Landung avgesplopfen.
Als er mir diesen Abschuß meldete, gab es mir einen Stick. Ich mußte unwillkürlich an meine Aberlegungen von vorhin denken. Dieser Mann hatte recht behalten durch den Erfolg. Ich hatte wiederum auch recht behalten, troh meines Mißersolges. Wo war hier die Orenze zu ziehen? Ich weiß es heute noch nicht. Ich glaube, es ist eine Frage des Olückes, und das steht bekanntlich in den Sternen geschrieben.

Voller Stolz wird auf dem Seitenruder jeder ein-zeine Abschuß, der mit der Maschine erzielt wird, durch einen weißen Strich gekennzeichnet. Hinter dem Balkenkreux, dem Abzeichen der nationalen Luftwaffe, Maschine mit 15 Abschüssen aufwarten



Oberleutnant von Kessel f, der Verfasser unseres Artikeli

Für die schwere, entsagungsreiche Aufgabe des Fernaufklärers hatte fich u. a. auch der 27 jährige Oblt. hans-Detlef von Reffel freiwillig zur Derfügung geftellt. Seit 25. September 1936 haben er und feine tapfere Befagung in mehreren hundert Jeindflügen wertvollfte Aufklärungsarbeit geleiftet und dadurch manche größere kriegerifche handling überhaupt erft ermöglicht. Auf feinem letten Fluge, den er noch unmittelbar vor der bereits feftgefetten Ablofung in die feimat durchführte, ereilte ihn der rafte Fliegertod weit im feindlichen finterlande im afturifden Gebirge. Dom Flakfeuer bedrangt, entzog er fich diefem durch Rusweichen in eine Wolkenschicht und flog dabei in diefem gebirgigen und unüberfichtlichen Gelande in voller Jahrt gegen einen Berg, fo daß die Mafchine serichellte und die Befahung in fich begrub. Erft nach Wochen war es möglich, die Toten zu bergen und in die feimat zu überführen. Nun ruht fans-Detief von Reffel jeit 16. Oktober 1937 auf dem ftillen heimatlichen Waldfriedhof von Jeisdorf in der niederfchlefifden feide. General Franco hat durch Verleihung der Medalia Militar, des höchften fpanifchen Ordens, feln Leben und Dr. Junge

## "A 88 stellt Befahrbarkeit Eisenbahnstrecke Utiel fest"

Von Oberleutnant v. Kessel †

Ein besonders für die Führung wichtiges Aufgabengebiet unserer Flieger in Spanien war die Fernaufklärung. Im Gegenssatz zu den weithin sichtbaren und deshalb auch in der Öffentlichkeit immer begeistert begrüßten Abschußerfolgen der Jagdflieger, vollziehen sich die Leistungen der Fernaufklärer weit jenseits der Front, von niemand beobachtet und daher auch leider viel zu wenig gewürdigt. Und doch erfordert gerade diese Tätigkeit härteste Soldaten, weil sie die allergrößte körperliche und seelische Anforderungen an den Mann stellt. Viele Stunden, viele hundert Kilometer tief über Feindesland, einsam und auf sich allein gestellt, in 4000-5000 Meter Höhe bei eisiger Kältel Fernaufklärung zu fliegen und dabei zu wissen, daß ein Angriff durch die feindlichen, überaus schnellen Jagdflugzeuge oder ein Versagen des eigenen Motors Gefangenschaft, wenn nicht noch Schlimmeres, bedeutet, verlangt vom Fernaufklärer eisernen Willen, äußerste Selbstzucht, Hingabe und Opferfreudigkeit. Und gerade auf diesem Gebiet haben unsere deutschen Flieger Vorbildliches geleistet, was höchste Anerkennung wert ist.

Im Nachfolgenden schildert ein junger aktiver deutscher Offizier, Oberleutnant von K e.s.s.e.l., der als einer der ersten als Freiwilliger nach Spanien gegangen ist, einen derartigen Fernaufklärungsflug. Leider hat dieser prachtvolle, von Kameraden und Untergebenen besonders geschätzte und geliebte Offizier wenige Monate später mit seiner Besatzung den Heldentod gefunden.

.A 88 ftellt Befahrbarteit der Eisenbahnstrede Utiel -Euenca fest!" Go etwa lautete der Erfundungsauftrag, der am Nachmittag des 28. Februar sernschriftlich vom führungsstab der Legion Condor auf dem Geschäftssimmer der A/88 eintraf.

Es handelte fich, wie ein fernmundlicher Ancuf bei 6/88-Galamanca ergab, um folgendes:

Man wußte, daß mit dem Bau diefer Gifenbahn. strede fury por Beginn bes Burgerfrieges begonnen worden mar. Richt bekannt aber mar, ob diefer Bau bereits vollen det fei. Es kam daher der Sührung darauf an, zu wissen, ob diese Bahn bereits für den Radsidub der Roten von Balencia nach Madrid zur Berfügung stünde. Denn die Strede Utiel-Euenca bildet etwa den mittleren Teil des Schienenstranges Balencia-Madrid. Erot des - wie man bei einem firiege im eigenen Sand annehmen follte - gut arbeitenden Spionage. und Agentendienstes mar es nicht möglich, auf andere Beise Unterlagen über den Bustand diefer Eisenbahnstrede zu erhalten. Daher mußte die A/88 die nötigen Aufklarungsergebniffe Schaffen.

Der Start murde, der verbreiteten gruhnebel wegen, auf 9 Uhr festgefest. Bunktlich fletterten wir in die Mafdine, mein bemahrter Sluggeugführer Befr. Süllgrabe, der tüchtige Bordwart Uff3. Kordes und ich. Rach dem Start und nach einholen des Sahrgeftells der übliche Tiesangriff auf halle und Barace, Gevilla bleibt links von uns liegen, und gunadft mit Guboft. Rurs gehts auf die Reife.

Es tommt darauf an, sobald als moglich Sohe gu geminnen, um bereits an der Grenge, die mir in Begend Granada überfliegen, dem roten flugmelde-bienst unsichtbar zu sein. Rach etwa einer Stunde erreichen wir die gront, langfam flettert der Boben-



messer aus 4000 Meter, doch wollen wir noch höher hinaus. Allmählich werden Kälte und Höhenlust spürbar, das Höhenalmungsgerät leistet uns gute Dienste. Es ist so kalt, daß der Speichel am Mundstüdt des stammasschlaudes alsbald zu Eis geseiert. Das Außenthermometer zeigt 30 Grad Kälte.

Die Sc. Berbindung auf Langwelle mit dem Seimathasen Sevilla Kappt zunächst ausgezeichnet. 3ch melde mich ordnungsmäßig ab, gebe gelegentlich meinen Standort durch und erhalte die richtigen Quit-

tungen für meine Spruche.

In lichten, hellen Blau und in unendlicher Tiese liegt Rot-Spanien unter uns, nur wenige 50 Kilometer hinter uns besreundetes Gebiet, doch viele 100 Kilometer vor uns heindesland! Wehe dem, der gewungen wäre, dort notzulanden! Diesen Gedanten hat wohl jeder von uns Dreien während des schweren hluges. Doch selsensess it das Bertrauen auf uns und unsere brave Maschine!

Die Sicht ift ausgezeichnet. Links heben sich bie symmetrisch von Often nach Westen verlausenden Bergetetten bis zur Sierra de Gredos ab, und weiter dahinter liegen die steilen Bergetetten der Guadarama, rechts, sast greisbar nahe, die Steilhänge der Gierra Revada und die Berge von Carlagena, deren verschneite Spihen im lichten Gonnenschein glänzen.

Sehr bald macht sich ber steise Nord-ost störend bemerkar. Wir haben äußerst geringe Sahrt, und immer wieder mussen wir den Kurs berichtigen, um den Schiedemind auszugleichen. Mit Bedacht und Ueberlegung fliegen wir seitlich an den uns längst bekannten und erfahrungsgemäß start belegten roten zughäsen vorbei. Albacete und Chinchilla bleiben nördlich von uns liegen. Wir denken an die ersolgreichen Bombenangrisse, die unsere Stasse vor wenigen Wochen aus biese roten Haupt-Jentren durchgesührt hat. Ob sie uns wohl in dieser großen Höhe von dort sehen mögen? "Loca" haben sie unsere Heinkel-Blis getaust, d. h. die "Verrückte". Und verrückt, ja kaum verständlich, mag ihnen die rücksichslose Einsahseube ihres Gegenes scheinen, diese Freude am Kamps, die sie nicht kennen und deren Ergednis sie ost genug schon am eigenen Leibe gespürt haben!

Allmählich nahern wir uns Utiel. Zeht wird die Sicht nach Nordwesten zu schlechter. Starker Dunst fündet Schlechtwetter an, das, wie üblich, allmählich von Nordwesten austommt. Zeht sind wir etwa vierhundert Kilometer vom weißen Gebiet entsernt. Ruhig und gleichmäßig läust der Notor, unwilkfürlich lauscht

man steis mit einem Ohr auf die Gleichmaßigfeit seines filanges; benn von ihm hangt alles ab.

Wieder gebe ich eine Melbung nach Gevilla burch: 40 Rilometer oftmarts Albacete." hauchleise vernehme ich die Antwort-Quittung im Ropf. hörer. Die Langwelle reicht auf die große Entfernung faum noch aus. Bergeblich bemuhe ich mich, Bertehr auf Kurgmelle gu befommen. Jedoch es gelingt nicht. Das Abstimmen der feinen Instrumente fchlecht bei eisiger flatte, mit Belghandichuhen und bem eisbezapften Luftschnuller im Munde! Go bleibt biefe furge Standortmeldung bis abends 7 Uhr bas lette Lebenszeichen, das unsere forgende Staffel in Sanden halt. Deutlich feben wir nun im Often Stadt und hafenanlage von Balencia, deutlich auch den silbernen Rumpf eines großen friegsschiffes draufen im Meer. wohl deutsche Rameraden von der Rriegs. marine find, die dort Bache halten?

Ingmifchen ift es 13.15 Uhr geworden. Und erft jeht liegt Utiel vor uns. Schon ertennt Sullgrabe vom Slugzeugführerfit aus den Lauf der gesuchten Bahn. 5 Stunden, allerhöchstens 51/2 Stunden fann Die Maschine fliegen, ohne zwischenzulanden. Der von Euenca aus am nachften liegende meiße flugplat, auf dem wir nachtanten tonnten, ift Escalona. Wenn wir Bur Erledigung unferes Auftrages etwa 45 Minuten veranschlagen und zum fluge Euenca—Escasona noch weitere 75 Minuten, kame eine Gesamtslugzeit von 5,15 Stunden heraus. Die Wetterlage in Escalona erscheint uns jedoch Schon jest nicht mehr gang einmandfrei, mit einer Berlangerung der flugzeit durch Umsliegen wegen Schlechtwetters muffen wir rechnen und nicht gulett auch mit einem notwendig merbenden Ausmeichen vor den uns allen reichlich befannten ftarten roten Jagdfraften im Raum Madrid. Der Brennstoff konnte nicht ausreichen bis gur Erledigung unseres Auftrages und bis zur Zwischen-landung in Escalona. Diese Aberlegungen suhrten zu einem une Dreien in diefem Augenblid außerft fcmerg. lichen Entichluß:

"Weitersliegen bis Ceruel, austanken, zurud nach Utiel, Durchsühren des flustrages, Rückslug nach Escalona."

Allo geht es weiter mit Nordkurs auf Teruel, welches wir im schnellen Gleitstug nach einer halben Stunde überstiegen. Weiß verschneit liegt das Land im tiessten Winter, und wir kommen im direkten flug aus dem sonnig-heißen Andalusien! Vor dem Start

in Sevilla war uns die Warme des fliegerpelzes icon fast unerträglich gewesen.

fteinem von uns ist die Lage des flughasens Teruel bekannt. In niedriger höhe suchen wir uns vereint die flugen aus, doch der Plah will nicht kommen. Uns alle drei qualt die peinliche frage:

"Was soll werden, wenn wir ihn nicht sinden? Jest notlanden mit dem Rest Brennstoff und noch bagu ohne Erledigung des Auftrages?" Weit entfernt noch liegt der uns bekannte Plat von Jaragoza, und ungefahr weiß ich die Lage des zwischen Teruel und Jaragoza gelegenen fleinen flugplages Calamocha, etwa 80 Kilometer nordwestlich Ceruel und an ber Strafe Ceruel-Calatayud, an der mir nun entlang fliegen. Da entdeden wir endlich zu unserer größten Freude und Beruhigung den Plah Teruel. Wir er-kennen einen Trupp von Goldaten, der sich merkwürdigerweise in den Schut der Flugplatgebaude begibt, als wir zur Landung ansehen, die glatt ver-läuft. Die Maschine wird gegen den Wind gestellt. Rordes wird gu feinem größten Erstaunen von einem spanischen Goldaten mit erhobener Saust, dem symbo-lischen Gruß der Roten, bewillkommnet. Allmählich erscheinen auch die angstlichen Gemuter aus ihren sicheren Bersteden. Das Betanken der Maschine wird angeordnet und von Kordes überwacht. Es herricht eisiger Nord.Oft mit Schneetreiben, und ichnell gehen wir darum ins warme Slughafengebaube. Dort werden wir von einem fpanischen Capitan in giem. lich frostiger Weise begrußt. Er fragt mich nach Ausweis und Papieren. Ich versuche ihm mit meinem lüdenhasten Spanisch beizubringen, daß wir aus Sevilla tommen und daß wir zu zeindslügen teine Ausweise mitsühren. Allmählich scheint jedoch unsere Slaubmurdigfeit gugunehmen. Daß wir tommen follen und fo weit über rotes Bebiet, Scheint ihm nach wie vor unmöglich. Er wird erst ruhiger, als ich ihm einen von der weißen Regierung abgeftempelten Beldichein vorzeige, und er ergahlt mir, daß Ceruel wiederholten Malen von roten Bombern mit weißen Abzeichen angegriffen worden fei, daß man megen unserer Maschine, beren Landung natürlich nicht angemelbet mar, in der Stadt Sliegeralarm ge-Schlagen, und daß man uns zudem von Teruel aus beschoffen habe, mas uns allerdings entgangen mar. Roch einmal scheint er an unseren Angaben zu zweiseln, als wir es - zwar reichlich hungrig, jedoch ftets an den noch unerfüllten Auftrag por Augen ablehnen ins Casino zu kommen und in spanischer Breite die "Comida" einzunehmen. Wir bitten hingegen um einige belegte Brotden, die uns in Die Majdine gereicht merden.

Der Motor springt an, und gerade wollen wir starten, als der spanische Capitan höchst ausgeregt angelausen kommt und mir zu verstehen gibt, wir müßten abwarten, bis ein Offizier der Division aus Jaragoza käme, um die Nationalität sestzustellen, an die sie immer noch nicht glauben wollen. Dazu haben wir sreilich keine Zeit; denn inzwischen ist es 14.15 Uhr und die Wetterlage nicht bester geworden. Go geden wir Dollgas und starten auch ohne Genehmigung des Platstommandanten, der uns mit ängstlichen Blicken nachgeschaut haben mag. Denn nun sliegen die vermeintlichen "Rojos" wieder auf rotes Gebiet zu!

Oroße hausenwolken liegen in etwa 2500 Meter höhe, und wir ziehen in einem Wolkenloch durch diese hindurch, um wiederum möglichst unangemeldet nach tlitel zu kommen, welches wir alsbald erreichen. Endlich kann der Austrag beginnen!

Ich hatte mich entschlossen, von der gesamten Bahnstrede ein Reihenbild herzustellen, um ein möglichst lückenloses Erkundungsergebnis zu bekommen. Die beim Bildslug besonders notwendige Jusammenarbeit der Besahung klappt auch jeht ganz ausgezeichnet.

Am Boden der Maschine liegend, versolge ich die in andauernden Windungen verlausende Bahnlinie. 3ch sage durch das Bordgerät dem Flugzeugsührer iede einzelne Kurve an, der sie gewissenhaft und mit deschied nach meinen Angaden rechts oder links ausstliegt. Hierbei stören die vielen langen Tunnel, in die die Schienen einmünden, die damit unseren Bischen zunächst entzogen sind. So müssen wir östers abbrehen, um den Tunnelausgang wieder zu sinden und die etwa entstandene Lüde im Reihenbild nachzuholen.

Inzwischen halt der brave Kordes am Maschinengewehr treue Wacht vor seindlichen Jägern, mit denen wir so ties im roten Gebiet und in der geringen Höhe von etwa 2000 Meter jederzeit rechnen mussen.

Doch auch diese unangenehme Lage geht vorüber. Der lehte Teil der Strecke verläuft gradlinig, und wir brauchen nicht mehr zu kurven. Bald übersliegen wir den Bahnhos Cuenca. Wir erhalten augenscheinlich schlegt liegendes M.S.-Seuer aus der Stadt, dem wir uns durch Wolkenslug entziehen. hier hat man uns erkannt – kein Wunder bei unserer niedrigen Slug-



Hat der Fernaukkärer seinen Auftrag
erfüllt, so beginnt die Arbeit der Auswerter. Die Einzel- oder Reihenaufnahmen werden sorgfältig geprüft und
notfolls entzerrt, bis man schileßlich
ein maßstabgetreues Bild der beobachteten Gegend erhält. Die besonderen Verhältnisse in Spanien brachten
es mit sich, daß die Auswertearbeit
zuweilen in Eisenbahnwagen vorgenommen werden mußte

Alle Fotos: Stabia-Legion Condor



hohe! Der Auftrag ift burchgeführt, bas Bildgerat mirb abgestellt.

Wir hatten eigentlich ben Plan, von Euenca nach Escalona zu fliegen, um möglichst fcnell weißes Debiet gu erreichen. Das Wetter fieht jeboch im Weften fehr fchiecht aus, und wir muffen uns entichließen, auf Roedfurs gu gehen, um nach Galamanca gu fommen. Run beginnt ber rein fliegerifch gesprochen ichmerfte Geil des fluges. 3mmer tiefer wird bie Bolkenlage, immer großer die Bereifungsgefahr. Go muffen wir uns in niedrigster hohe, feilmeise bei Schnee und hagel, nach Korben burchqualen. Sullgrabe sucht sich gefdidt bie hellften Bettereden aus, und mit einer gemiffen Spannung verfolgen mir die Uhr; benn nach 30 Minuten, fpatestens in breiviertel Stunden, muffen wir über meißem Bebiet fein. Das bann fommt, ift une junachft gleichgültig.

In Diefer halben Stunde verlieren mir bei dem gang undurchsichtigen Better die Orientierung und muffen uns baher nur auf den Kompaß verlaffen. Rach etwa 35 Minuten, bie uns freilich langer erfcheinen, und mahrend wir die unbeschreiblich ode Proving

Bombeneinschläge in Visiedo. Deutlich sind auf der Luftaufnahme die Trichter zu erkennen, die die Bo auf den Ackern und Wiesen hinterlassen haben. Auch ein erheblicher Teil der Hauser der Dorfes ist zerstört

Duadalajara überfliegen, erreichen wir eine fleine Stadt. Es fann Giguenza fein. Goon haben wir uns, da das Wetter eher Schlechter als beffer geworden ift und die Bolken allzutief liegen, entschlossen, in einem Bolkenloch nach oben durchzuziehen, da wird es plot-lich heller. Wir brehen auf Westkurs ab und erkennen gur Linken die fteilen Bergguge der Buadarama. Die find une nun ein guter Wegweifer. An ihnen entlang erreiden wir Gegovia, wieder halbwege mit Belande und farte vertraut. Nun haben wir die Bewifheit:

Der ichwere flug wird gut enden!

Weiter gehfs nach Avila, und bald fliegen wir in gemütlichem Eiefslug nach Galamanca. Dort landen wir eine Stunde vor Eintritt der Dunkelheit gegen 17 Uhr glatt.

Ein Schwerer flug von fast acht Stunden reiner Sluggeit liegt hinter uns. Doch der Auftrag ist voll erfüllt, und das ist die hauptsache. Dankbar und gufrieden, freilich auch reichlich mude und verhungert, vereint uns drei ein gutes Abendeffen im Grand hotel Galamanca.

Sur Rordes, der Schwer unter der Ralte gu leiden

gehabt hatte, hat der Tag traurige Holgen: Am nächsten Tage erkrankt er an Rierenentzündung und muß ins Lazarett, und wenige Wochen später zur völligen Ausheilung nach Deutschland.

Das Reihenbild der Eifenbahnftrede Utiel-Cuenca ift ausgezeichnet gelungen, die etwa 150 Rilometer lange Bahnstrede sast ludenlos gelichsbilbet. Die Auswertung wird bem Suhrungsstab vorgelegt und von diesem als gutes Ergebnis eines operativen Auftlärungseinsates dem RLM. zugeschickt.

Der Slug hat flar ergeben, daß die Gifenbahnstrede Utiel-Cuenca noch im Bau begriffen ift, alfo ber roten Regierung für den Nachschub Balencia-Madrid für die kommenden Monate noch nicht zur Verfügung steht.

# GENERAL FRANCO

## Eine Erlebnisskizze

Von Oberst i. G. Walter Warlimont

"Ein Offigier, der megen Capferfeit por dem Seinde in langjahrigen maroffanischen Seldzügen im Alter von wenig mehr als 30 Jahren den Dienstgrad eines Benerals erreicht, und ber ben Entschluß gur Rettung feines Sandes vom Bolfchewismus auf die Spite feines Schwertes nimmt, verfügt zweifellos über feltene Suhrereigenfchaften." Mit diefen Worten etwa durfte ich fcon im grubherbft 1936 eine grage über Die Berfonlichfeit des großen Suhrers Rationalfpaniens beantworten. Ber diefe Antwort horte, wird mehr noch aus ihrem tiefempfundenen Con als aus ihren Worten den Eindrud mahrhafter Aberzeugung ent. nommen haben. In der Antwort ichwang aber auch bamals ichon bas Bertrauen mit, daß Beneral Franco über alle Sahrniffe hinmeg fein großes Biel der Befreiung Spaniens erreichen murde. Rudblidend erfullt es mich mit Stolg, Diefes Bertrauen in den Mann, der mich nach den ritter. lichen Gewohnheiten feines Candes des Ehrentitels eines "excellente amigo" mur-Digte, niemals verloren gu haben.

francos Perfonlichfeit verpflichtet. Aus lebhaften Augen strahlt unendliche Gute, ritterliche Burde fommt in haltung und jeber Bewegung jum Ausbrud, Bertrauen erwidert er mit padender Offenheit. Grafte und Spannungen gehen von dem General aus, wie fie nur wenigen Mannern gegeben find, Rrafte, die gerade mir Gol. baten mit blinder Befolgschaft bejahen, wenn wir fie in unseren Suhrern mehr er. fühlen als erkennen. Sur Franco "burchs Seuer zu gehen", galt nicht nur als Lojung feiner eigenen Sandsleute. Die fremdenlegion, bieje ftolge "Cercio", und die Banberas ber treuen Maroffaner verehrten ihren Abgott in Diefem Beneral.

Man hat in Deutschland lange Zeit hindurch nicht erkannt, welche ungeheure Aufgabe General Franco sich gestellt hatte.

Das spanische beer mar ichon vor Beginn bes Krieges von der Revolution ausgehöhlt und mehr oder minder zerftort worden. Was verblieben mar, verwies ber Burgerfrieg in bie beiben ftreitenben Lager, wobei auch tüchtige Goldaten fich unter dem unentrinnbaren 3mang ber Berhaltniffe teilmeife, zumindeft vorübergebend, auf roter Geite Schlagen mußten. Die gronten aber, die in mehr ober minder ftarter Befetjung allmah. lich bas ungludliche Sand burchzogen, maren etwa boppelt fo lang wie die Westfront im Bettfriege. Um ein Bielfaches ichmieriger mar barüber hinaus bas De. lande, bas gerade bem roten Berteidiger gegenüber ben immer in der ftrategifden Offenfive befindlichen Eruppen Francos große Borteile bot. Dem Belande, bas von den fruchtbaren Ruftengegenben bis gu ben fchroffen boch. gebirgsformen des Ouadarrama und mancher "Gierra" hinüberwechselt, entsprechen die flaffenden flimatischen Unterschiebe. Bei fast unerträglicher bige in Gevilla mar es auf den bis gu 1000 Meter anfteigenden boch. flachen Raftiliens minterlich falt. Auch Diese in Mittel.

Al 7 Cormal Washingt in excelents

europa ungekannten Berhältniffe erschwerten die Operationen des Beeres ungemein.

Die Slotte ging mit Ausbruch des Bürgerkrieges unerwartet sast völlig in rote Hände über. Dieser Berlust belastet die Ausgangslage sur den General Franco außerordentlich, entsiel doch damit die Möglichkeit sat völlig, seine Kerntruppen von Spanisch-Marokko zu Schiss auf das spanische Sestland überzusühren. Der Generalissimus hat aber auch unter diesen außerordentlichen Schwierisseiten keinen Augenblick in der Durchsührung seiner Entschlässer.

Seine Erkenninis von der Bedeutung der Lustwasse in dem von ihm zu suftrenden Kampf hat ihn frühzeitig die richtigen Wege sinden lassen, um die Lustüberlegen, beit sür die nationale Seite sicherzustellen. Er hat sie, von geringen Schwankungen abgesehen, niemals wieder verloren, wobei ihm gerade in dieser hinsicht die diese der deutschen und italienischen Freiwilligen besonders zustaten gekommen ist.

Belde Schwierigkeiten unter Diefen Umftanden ber

Erfat und der Nachfchub einer allmählich auf hunderitaufende von Rampfern anwachsenden Wehrmacht bot, braucht nur angedeutet zu werden. Es fehlte Schlechthin an allem. Die Bevolferungsgentren befanden fich junachst in dem von den Roten beherrichten Bebiet. Eine Organisation gur Erfaffung der Behrfähigen bestand nicht. Baffen und Munition waren nur in fehr unzulänglichem Zustand vorhanden. Zu ihrer Erganzung aus dem Ausland fehlte es an Geld. Die inlandischen Sabriten waren fast ausnahmslos in den handen der Roten. Einheitliche Bekleidung mar nicht gu beschaffen. Sur ben erften Rriegs. minter konnten noch nicht einmal Deden, geschweige benn Mantel geliefert merben.

Militärisch ausgebildet waren nur wenige. Der Bürgerkrieg im eigenen Land verlangte bei jeder kriegerischen Maßnahme besondere Aberlegungen, die außerhalb nüchterner Berechnung lagen.

Belche ungeheure Belastung für den General! Wer zudem erlebt hat, in welchem Raß selbst die kleinsten Anordnungen von Franco selbst ausgingen und zelassen werden mußten, den kann seine geschichtliche Leistung die Jum glüdlichen Endersolg nur mit größter Bewunderung erfüllen.

Wie müßig erscheint es demgegenüber, wenn auch an diesem Kriege die bekannten heimstrategen ihre kritischen Bedürsnisse zu befriedigen versuchten! Operationspläne, wie sie neuzeitlich ausgerüsteten Massenheeren entsprechen mögen, verlieren angesichts dieser Berhältnisse ihren Sinn. Wenn jemals die Taktik ein Gystem der Hushilsen war, so mußte sich das Wort des großen Moltke hier in diesem Lande und in diesem Kriege bewahrheiten. Und das hat General Franco zweisellos von vornherein besser erkannt als diesenigen, deren Kritik undeklummert von denkbar unrichtigen Voraussetzungen ausging.

In dem Bilde des großen und siegreichen helberen würde ein Jug sehlen, wenn nicht noch seiner menschlich ungemein sessen, liebenswürdigen Bersönlichkeit gedacht würde. Bei gemeinsamen dienstlichen Reisen im Zlugzeug und bei den gelegentlich damit verbundenen geselligen Beranstaltungen war er steis der ausmerksamste hührer und Hastender und Kaltzeber. In später klendstunde, meist erst in der Stunde vor Mitternacht, ließ ihm seine Anspannung deit, sich seinen Gästen zu widmen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Hausberr, der, meist an der Geite seiner Gattin, nichts mehr zu erstreben schien, als mit viel Humor und glänzender Unterhaltungsgade die Stunden der Erholung zu beleben.

Unvergesisch wird mir immer die Abschiedsstunde von dem General bleiben, in der er mir in bewegten Worten Dank und Freundschaft für Deutschland zum Ausdruck brachte.

Ein Mann wie Franco kann nicht anders als fein Wort halten.

They Maite 125 Aus meinen bizzen buch spanischen bizzen buch Spanishet resivillize



## alamocha Deutscher Freiwilliger an Der TERUEL-From

Von Major Handrick

Major Handrick, der bekannt Flieger und Fünskampf-Sieger der Olympischen Spiele 1936, nahm von Juni 1937 bis September 1938 den Kämpfen um Spaniens Freiheit als Kommandeur einer Jagdfliegergruppe teil. In folgendem erzählt er von Episoden und Kämpfen an der Teruel-Front. Einen ausführlichen Bericht über die Erlebnisse des Majors Handrick werden die Leser in den laufen-

den Nummern der Illustrierten Zeltschrift "Die Wehrmacht" finden. Spanien – Land des Güdens, Land der Gonne . . hm, Gonne hatten wir im vergangenen Gommer genug genossen. Wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir uns sogar die haut ausgezogen. Unter Schweiß und Stöhnen hatten wir nur einen Erost: Dasur werden wir wenigstens einen gemütlichen, marmen Binter haben.

Illusion . Alls meine Gruppe Weihnachten 1937 nach Calamocha in der Kähe der Seruel-Front, 80 Kilometer nördlich von Seruel, verlegt wurde, lernten wir einen spanischen Winter tennen, der es getrost mit unserem heimatlichen

Norden aufnehmen fonnte. Ein klima gum . . .

und die diesem winterlichen Klima angemessenen Getränke.
Mit diesen Aussichten ließ sich die lausige Kälte im Wagen einigermaßen ertragen. Wie hatten aber noch nicht die Hälste unseres Weges hinter uns, als die brave Karres streike und durch noch so gütiges oder gewaltstätiges Jureden nicht zu bewegen war, auch nur noch eine Radumdrehung zu machen.
Kilometerweit kein Dorf. Nach den Karten, die uns zur Versügung standen und die den wunderbaren Maßen.

stab von 1:1500 000 hatten, hatten wir ohne landes-fundige Sührung wahrscheinlich sowieso keine mensch-liche Behausung entdeckt, und von einer "landeskundigen führung" ließ sich weit und breit nichts sehen.

Aber was hilfts, wir sind Soldaten und wir sind im Krieg und mussen uns damit absinden, einen Heiligen Abend schlieblich auch einmal auf einer Landstraße zu verbringen. Unser Kommentar zu diesem Zwischenfall war allerdings nichts weniger als heilig. Drei ganze slassen der musser mußen Missen uns über unser Missenschaft hinmeanuhelsen Mindeltens inde Stunde wurd. geschick hieren genagen, am ans aver anjer Achpegeschick hieren geschick hieren genagen, um die erstarrten Knochen ein bißchen warm zu lausen. Da wir auf dem Gipsel eines Hügels halten, hat der schneidende Wind es leicht, uns nach ein paar Minuten wieder in den Wagen gurudgutreiben.

18 Grad Ralte - und das in Spanien!

Erst am nächsten Morgen zwischen 10 und 11 Uhr treffe ich in meinem Quartier ein. Die ganze Belegschaft liegt in den Betten und schläft sich von den Anstrengungen, die der heilige Abend im warmen Quartier mit sich gebracht hat, aus.

Der zlugplah von Calamocha liegt nahe an der zront und es bleibt nicht aus, daß die Roten uns ge-legentlich ihre Visitenkarten auf den zlugplah werfen. Gott sei Dank tressen sie nicht besonders gut. Der erste Bombenangriff sindet mich in meinem



Quartier, ba ich ja nicht ftanbig auf bem Befechtsftanb fein fann

gaarier, von ich zu nicht jannbig auf dem Gefechtsstand sein kann.

Der Morgen graut gerade, als ich plöhlich unsere Flakgeschütze hore und im Schlasanzug aus den Balkon stürze. Um morgenoblichen himmel sehe ich die Wölkhen unserer Flakgeschütze stehen und dann kommen auch schon die voten Bomber.

3ch kann ihre Slugdahn genau ausmachen. Jeder Bomber zieht eine graue Dampschahn hinter sich her. So ist dieselbe Erscheinung, die man häusig an einem Flugzeug beim höhenslug bevbachten kann. In dem Sulgwiede, den das Flugzeug hinterläßt, kondensiert die unterkühlte Luft und wird dann als Wolke sichtar. Ich seinen kälte halb bekleibet, auf den Plah. Aber als ich ankomme, ist schon alles vordei. Sowohl unsere flak als auch unsere flakunger von den Roten heruntergeholt.

Die Arbeit in Calamoda war schwer. Ein besonderes Kommando mußte Nacht für Nacht jede Stunde die Maschien anlausen lassen, sonst wären sie so ausgekühlt worden, daß wir am nächsten Cag nicht hätten staten können.

Mir wurden Calamoda nicht in bester Erinnerung behalten haben, wenn unsere Tätigkeit auf diesem Plat uns nicht zu einem ganz besonderen Triumph verholsen hätte. Ich muß gestehen, daß der 7. Sebruar 1938, an dem meiner Gruppe zehn Martin-Bomber und zwei Ralas innerhalb von zehn Minuten abschießen konnte, der eindrucksvollste Tag meiner Tätigkeit in Spanien gesoson!

innethalb von zein kinnten ausgiepen tonnte, vereindrucksvollste Tag meiner Tätigkeit in Spanien gewesen ist.

Unsere Kampsgruppe hatte wieder einmal den Auftrag, bestimmte rote Stellungen in der Gegend des hart umkämpsten Teruel mit Bomben zu belegen. Ich statte mit zwei Stassen in Bomben zu belegen. Ich sie uns solgen sollten und flog der 1. Stassen ich uns solgen sollten und flog der 1. Stassen ich uns solgen sollten und flog der 1. Stassen ich plöglich uns Gegend Balencia, also vom zeind herkommend, eine große Anzahl schwerer Maschinen ausmachte, die genau aus Gegenkurs slogen. Im ersten Augendind dachte ich, unsere eigenen Bomber seien zu früh gekommen und kehrten bereits vom Angriss zurück. Doch schwer erkennen. Es handelte sich um russische Maschinen amerikanischer Konstruktion, die in ihren Leistungen ähnlich denen unseren schleppen können. Allerdings erheblich weniger Bomben schleppen können.

Alles nun kommende spielte sich in Gekundenschafte ab.

fcnelle ab.

Alles nun kommende spielse sich in Sekundenschnelle ab.
Die roten Bomber wurden sosort von der vorausfliegenden 2. Stassel angegrissen. Auch wir holten aus den Motoren heraus, was herauszuholen war, um heranzukommen, denn so ein herrliches hiel, 22 rote Bomber stogenannte Martin-Bomber), dazu noch ohne dagdschub, hart hinter der Front, hatten wir noch nie voer die Sewehre bekommen. Die Rojos (Roten) drehten, als sie uns erkannten, sosort ab. Doch dereits in der Kehetkurve wurden sie gesaßt, und zwei Maschinen gingen, dick schwarze Kauchschnen hinter sich lassen mit fallschieren. Die übrigen suchten ihr heil in wilder klucht. Doch waren wir bereits heran, und im nächsten Augenblick singen gleichzeitig acht Rote an zu brennen, um dann wie kackeln in die siese zu struzen. Ein phantastischer Andlich, wie ihn sich schwer ein Jagdsliegerherz erträumen kann. Alles vollzog sich, wie gesagt, in wenigen Gekunden.
3ch selbst war wohl die sus 150 Meter hinter einen Martin-Bomber gekommen. Deutlich konnte ich den Mos-Schützen erkennen, der wie ein Wilder auf mich schwer. Dies übrier. In Bister auf mich sieden in Bister. In Bister den Bomber gekommen. Deutlich konnte ich den Mich Godyk wie ein Scheunentor hatte ich den Bomber im Bister. In Sasse den Abzug, aber, o Jammer, nach insgesamt 14 Schuß stehen beibe Gewehre.

Russeren

Runstlerpech! -

nach insgesamt 14 Schuß stehen beibe Gewehre. Künstlerpech! —
Ris ich von meinem Opser ablassen mußte, merkte ich, daß plöglich drei oder vier Stassen. Attas, der Jagdschuh der roten Bomber, wie ein warmer Regen auf uns herunterfamen, die durch irgendeinen Jusalf wahrtscheinlich ihre Schüßting nicht rechtzeitig erreicht hatten. Bei der daraussolgenden kurzen, aber um so hestigeren Kurbelei konnten auch noch zwei Katas zu Boden geschickt werden. Dann aber hieße es zurück zu unseren eigenen Bombern, um sie vor den roten Jägern zu schüßten. Diese schienen aber wenig Lust zu einer weiteren Bekanntschaft zu haben. Die ganze rote Rahalla verzog sich wie ein Sput in Richtung Balencia. Der Angriss unseren Kampsgruppe verlieden weiteren Jwischensell, und erst nach der Landung horten wir, daß ausser den Martin-Bombern zwölseichte Prager-Bomber ohne Zagdschußt an der Stont angegrissen hätten. Diese waren uns jedoch leider durch die Lappen gegangen. Immerhin konnten wir mit dem Ersolg des Tages – zehn Martin-Bomber, von denen die Roten behaupten, es seien die besten der Welt, und zwei Katas sicher abgeschossen zu haben – zusrieden lein.

Bestimmt hat noch eine weitere Anzahl unserer

sein.
Bestimmt hat noch eine weitere Anzahl unserer Gegner empsindliche Eresser bekommen, wenn biese auch nicht zum Absturz der Maschine reichten. Jwölf Abstusse innerhalb weniger Minuten, dies genügte sogar, um uns mit Calamocha und dem bitteren spanischen Binter auszusöhnen, um so mehr, als uns in Anerkennung diese Erfolges von verschiedenen Generalen Weinsenbungen zugeschickt wurden, die dann zu einer schönen Giegesseier zusammen mit den spanischen Kameraden herhalten mußten

| acticl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | all a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Post 8                                  | 3.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / | Phase pierian Arn. Oblin. Obli | Woltke Bander Wander Woltke Bander Bander Bander Woltke Bander Woltke Bander Stegmund Schickting Rochel Stange Staege Jander Rochel Stange Schellmann Woltke Seller Stange Schellmann Woltke Seller Stange Schellmann Woltke Seller Stange Nayer Vayer Vayer Vayer Vayer Vayer Vayer Stange Ballhasar Ballhasar Ballhasar Ballhasar Ballhasar Stange Stange Stange Stange Stange Rochel Schlichting Remoel Volke Remo | ### Park   Park | Caspe<br>Caspe<br>Is Simoda<br>Outoto<br>Delea<br>Lemas<br>Saguer<br>Saguer<br>Castel In | Staffel  1. Staffel  2. Staffel  2. Staffel  2. Staffel  2. Staffel  2. Staffel  1. Staffel  1. Staffel  2. Staffel  1. Staffel  1. Staffel  1. Staffel  1. Staffel  2. Staffel  1. Staffel  1. Staffel  2. Staffel  2. Staffel  1. Staffel  2. Staffel  1. Staffel  2. Staffel  3. Staffel  3. Staffel  3. Staffel  3. Staffel  4. Staffel  5. Staffel  5. Staffel  6. Staffe | Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata | 1 8 9 8 10 1 2 1 3 1 2 5 7 2 1 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 3 5 7 2 1 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 3 5 7 2 1 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 3 5 7 2 7 3 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 3 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 2 3 4 5 7 2 7 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 |

# Marinetruppen Legion Condor



Das erste Opfer war das rote U-Boot "B 6", das im September 1936 von dem bewaffneten Schlepper "Galicia" an der spanischen Nordküste versenkt wurde

Neben der Luftwasse und dem Heer hatte auch die damals noch sehr schwache Marine des Generals zonco im August 1936 um Unterstühung und Bereatung gebeten. Diesem Bunsche entsprechend wurde zunächst eine kleine, aus 3 Ossizieren und etwa 10 Spezialisten (Artillerie- und Ninentechniker sowie zunächst eine kleinen der weißen Geite nur wenig Sunker) bestehende Gruppe entsandt. Diese ersten zreiwilligen sanden auf der weißen Geite nur wenig Schille vor — das Linienschift "Espana", den Kreuzer "Almirante Cervera", den Zerstörer "Belasco" und einige ältere Kannenboote und Hischisse" und einige ältere Kannenboote und Hischisse — aber ein Ossizierkorps, das diese kleine Gtreitmacht mit seinem hervorragenden Geiste besette. Man muß wissen, daß 68 Prozent des spanischen Marineossizierkorps von den Roten in teilweise grauenvoller Weise ermordet worden waren, und wird verstehen, daß die Uberlebenden von ganzem Herzen der Idee des Generals Franco anhingen.

Junächst galt es, durch beschleunigte Sertigstellung der im Bau besindlichen Schisse — der Kreuzer "Canarias" und "Baleares" sowie einiger Minenleger — und durch Ausrüstung geeigneter Handelsschisse als hilfskreuzer eine einigermaßen schlagsertige Hotte auszubauen, ehe man daran gehen konnte, der zahlenund bewassnungsmäßig stark überlegenen roten Flotte die Geeherschaft streitig zu machen. Die immer noch verbleibende materielle Aberlegenheit der Roten — sie hatten zu Ansang 1 Linienschiss, zu Kreuzer, 14 moderne Zerstörer, 10 U-Boote — mußte schließlich durch Geist und Dissiplin ausgeglichen werden, die bei Ofsizier und Rann in reichem Maße vorhanden waren. Dor allem war es notwendig, bald die Straße von Gibraltar zu beherrschen, da der Kachschuba mögen und Material vorläusig nur mit Flugzeugen mögen



Die fetteste Beute der nationalspanischen Kreuzers
"Canarias" war 1937 der
rote Kriegstransporter
"Mar Cantabrico" (6500 t),
der mit Flugzeugen (in
den großen Kisten auf
Deck) und Woffen für
12 Millionen RM aus Amerika kam. Die Ladung
ging auf Rechnung des
berüchtigten Gangstermillionärs Coster-Musica. –
Später wurde der Transporter in einen nationalen
Hilfskreuzer umgewandelt

lich war. Catsachlich wurden im Oktober, als die "Canarias" zum ersten Male in der Meerenge erschien und die roten Schisse vertrieb, an einem Tage mehr Goldaten übergeseht, als in drei Monaten mit Transportslugzeugen möglich" gewesen war.

Allerdings bedurste es eingehender Ausdildungsarbeit, war doch die Mehrzahl der Techniker und
Spezialisten auf der roten Geite verdlieden, und die Besatungen der weißen Schisse sekten sich zum großen Teil aus Freiwilligen aller Stände und Beruse zusammen, die keinerlei Ersahrungen oder Borkenntnisse im Borddienst mitbrachsen. Dank der schnellen Aussachen der Schienste dersahrungen oder Borkenntnisse im Borddienst mitbrachsen. Dank der schnellen Aussachen der der der der der der der in überrachgend kurzer Zeit geschlossen werden, während auf der roten Geite sich das Sehlen eines Führerkorps bald auswirkte. Die wenigen dort verbliedenen Ossisziere waren entweder innerlich national eingestellt und arbeiteten gegen die Interssen der Koten, oder aber charakterlich und geistig Untüchtige, die dequeme Karriere zu machen hossten und schon zur Zeit der Kepublik im Ossischerps als "rot" galten. Aus panisch-bolschewistischer Geite wurden im Lause des Krieges bei der Marine salt 100 rote "Ossispilin mit eigernen Maßnachmen bessern, aber den üblen Geist der roten Besahungen nicht ändern konnten.

Bis zum Dezember 1936 waren einige beutsche Marineossisiere im Stabe des Generals Franco beratend fätig und begaden sich jeweils zur Durchschung von Sonderaufgaben an die Küste, wo edenfalls das Spezialpersonal von Fall zu Fall angesett wurde. Ein weiterer Ossizier leitete in Sevilla den Rachschub über Gee sür die damals noch geringe Anzahs freiwilliger deutsche Fleine Gruppe hat unter schwierigsten Verhältnissen arbeiten und improvisseren müssen und hervorragendes sür den ersten Ausbau der nationalen Marine geleistet.

Im Rovember, mit dem Eintressen der eigentlichen "Legion Condor" und Erscheinen der ersten, neu sertiggessellten Flosteneinheiten in der Front, wurde auch sür die Marinesreiwilligen eine Vergrößerung und eine seste dragnisation notwendig. Unter der Tearnbezeichnung "Gruppe Rordsee" wurde sie der Legion Condor angegliedert. Im Einvernehmen mit den spanischen Marinediensstellen und der entsprechenden italiensischen Karinemission wurde eine Klarstellung und Abgrenzung der Ausgadengebiete vorgenommen, die Gruppe zweckentsprechend ausgedaut und über das Land verteilt. Von diesem Zeitwuntt ab sehte sie sich unter einem Korvettenkapitän als Kommandeur aus mehreren sreiwilligen Ossisieren und einer größeren Anzahl von Freiwilligen Gpanien-beutschensten Gpezialgediete und einigen Gpanien-beutschensten Gpezialgediete und einigen Gpanien-beutschen als Volmetscher zusammen. Sie waren je nach den Gonderausgaben verteilt auf die beiden nationalen Kriegshäsen Ferrol und Cadiz und auf Gevilla als Kachschulpssen. Mit dem Hortgan der Friegerischen Ereignisse kan später noch Palma (Mallorca) als Gtandert des Blockadeches und Vigo als Hauptnachschulpssessen vereilt nach Eeula (Maroffo) und Malaga verlegt. Die Arbeitsgediete waren solgende:

Ausbau und Ansat von Minenlegern, Ausstellung, Ausbildung und frontmäßige Anleitung eines hillsMinensuchverbandes, Einbau und Ausbildung an von Spaniern angekauften Wassen und Geräten, Einsahren und Ausbildung auf den spanischen Schnellbooten, später außerdem praktische Ausbildung der Offizieranwärter auf der spanischen Marineschule. Der Kommandeur der Gruppe stand dem Besehlshader der Legion Condor als Reserent und Berater auf dem Gebiet der Geekriegsührung zur Versügung. Schließlich bestand eine sehr enge Jusammenardeit mit der Seellugzeugstassels. Bed. 88) der Legion Condor, zu der auch ein Teil des Sonderpersonals gestellt wurde.

auch ein Teil des Gonderpersonals gestellt wurde.
Die Art ihrer Ausgaben machte die Tätigkeit der "Gruppe Nordse" in erster Linie zu einer beratenden, wobei aber auch häusig genug Gelegenheit zur Teilnahme an der aktiven Geekriegsührung war. Alle Beteiligten haben sich dabei ausnahmslos ausgezeichnet bewährt. In erster Linie gilt dies für alle, die im Minendienst eingeseht waren.

Bahrend der Kampfperiode an der Nordfufte mit ihren zahlreiden Hafen und Buchten wurde die Minenwasse zum ersten Male mit gutem Ersolg an-geseht. Rachdem einige Hilfssahrzeuge und der Zer-störer "Belasco" mit Behelsmitteln zum Minenlegen eingerichtet und die vorhandenen Minen überholt und gebrauchsfähig gemacht worden waren, wurden unter Teilnahme der deutschen Minensachleute in nächtlichen Unternehmungen Sperren vor die damals noch rofen, mit Ruftenbefestigung versehenen Safen von Bilbao, Gantander und Sijon gelegt. Etwa gleichzeitig murben im Guben erstmalig zwei Schnellboote "mit Bord-mitteln" zum Minenlegen eingerichtet und warfen mit Spanischer Besahung eine Bleine Sperre por Almeria. Spater, nach Sertigwerden des erften neuen Minenlegers "Jupiter", hat diefer gemeinsam mit ben Schnellbooten Sperren an der roten Mittelmeerfufte gelegt. Am interessantesten war dabei eine Unter-nehmung gegen den Hasen von Balencia, an der das beutsche Spezialpersonal teilnahm. Um das Motorengeräusch der Schnellboote gu übertonen und den Segner abzulenten, murbe ber hafen gleichzeitig burch Geeflugzeuge ber A. G./88 angegriffen. Durch das Leuchten ber Scheinwerfer, die den himmel nach den Slugzeugen absuchten, maren die Molen als Schattenrisse flar zu sehen, und es gelang auf diese Weise den Schnellbooten, unbemerkt ihre Minen dis auf 10 Meter an die Haseneinsahrt heranzutragen. Insgesamt sind 19 Sahrzeuge verschiedenster firt ben Minen zum Opser gesallen. Es ist jedoch mahrscheinlich, daß andere, von den Roten geheimgehaltene Schissverluste ebenfalls auf das Konto der weißen Minentatig-

Die vor der Rordfüsse übriggebliebenen Minen, dazu die von Rot gelegten Schuhssperren, mußten nach Eroberung des Kordens geräumt werden. Da Minensuchsigung nicht vorhanden werden. Da Minensuchsigung nicht vorhanden werden. Da Minensuchsigung nicht vorhanden werden. Da Minensuchsigung eingerichtet. Ein im Minensuchsienst die helsmäßig eingerichtet. Ein im Minensuchsienst die helsmäßig eingerichtet. Ein im Minensuchsienst die hanische Seigherschaft der Oruppe beriet die spanische Marine dei der Auswahl geeigneter Sischdampser, die unter den Sischersocheitsig kurzer Zeit wurden die Dampser in dilfsminensuchsäßigengenewnandelt. Die Hälste der Besahung wurde von der spanischen Marine gestellt, der andere Teil bestamd zuverlässigen Seeleuten der alten Sischerbesaung. Es zeigte sich, daß diese Männer sur der Guchbienst der slugsabe herangingen. Die Arbeitsweise der spanische Bugde herangingen. Die Arbeitsweise der spanische Schafte sich der Geräte z. B., ein nicht ganz einschese Mandver, ergab von vornheren Teinerlei Schwierigkeiten. Dem spanischen zus Geite und auf jedes Boot sam ein deusscheiter zur Seite und auf jedes Boot sam ein deusscher zur Seite und auf jedes Boot sam ein deusscheiter zur Seite und auf jedes Boot sam ein deusscher Interossische Ausbildung sehr schmandant. Bei dem großen Improvisationstalent der Spanier ging die Friegsmäßige Ausbildung sehr schmandant. Bei dem großen Improvisationstalent der Spanier ging die Friegsmäßige Ausbildung sehr schmandant. Bei dem großen Improvisationstalent der Spanier ging die Friegsmäßige Ausbildung sehr schmandant. Bei dem großen Improvisationstalent der Spanier ging die Friegsmäßige Ausbildung sehr schmandant. Bei dem großen Improvisationstalent der Spanier ging die Friegsmäßige Ausbildung sehr schmandant. Bei dem geofen ihre Seuerlause, wen aus flegende ner Rähe von Eghten der geschlichen sein der flehen ser sehr der schmands ein der flehen heereschlichung zie kannten, daß alle Sahrzeuge ohne Verlussen werden kannten der Schmans geschen und gesährlichen Wienes er

Der schwere 10 000-Tonnen-Kreuzer, Canarias" konnte von Franco erst im Laufe des Krieges in Dienst gestellt werden. Bald aber erwies er sich mit seinen acht 20,3-cm- und acht 12-cm-Geschühen als eines der erfolgreichsten Schiffe der nationalspanischen Kriegsflotte und erhielt wegen seiner vielen Erfolge im Handelskrieg den Ehrennamen "spanische Emden"



Die Seeflugzeugstaffel der Legion Condor (A. S., 88) unterstühte häufig die Unternehmungen der Minenleger und Schnellboote, die unter Tellnahme deutscher Minenfachleute wiederholt Sperren vor rotspanische Häfen legten. Unser Bild zeigt die Staffel im Hafen von Mallorca



3ch möchte bei dieser Gelegenheit die vorbildliche Kameradschaft rühmen, die an Bord des Minensuchverbandes stets zwischen spanischen und deutschen Kameraden herrschte.

Sür die Ruhe und Gelbstverständlickeit, mit der sich die deutschen Goldaten in die ungewohnten Kriegsverhältnisse in stemdem Lande sanden, sühre ich noch ein kleines Beispiel an, das sür viele andere dienen möge: Im Herbst 1936 waren auf dem Zerstörer "Belasco" zwei deutsche Freiwillige eingeschisset, "Belasco" zwei deutsche Freiwillige eingeschisset, um Lennung daran auszubilden. In der Biskaya kam "Belasco" dei unsichtigem Wetter auf kurze Entsernung ins Gesecht mit zwei roten, mit stärteren Geschüßen bewassenen diesen Gesecht zunächst mit gutem Ersolg ihr Mo, die ihnen durch einen Granatsplitter dessen Lung vor der Kase zerschlagen wurde. Daraushin besetzen sie allein das achtere Geschüßers, das wegen Personalmangels damals noch unbesetzt bleiben mußte, und erzielten mit dieser ihnen dies dahin undekannten mechanischen kanden zwei Tesser beim Feind, so daß die Dampfer abbrehten und "Beschloss" trob einem Teesser in der Hauptdampfrohtleitung ohne weitere Schwieriskeiten Pasaes erreichen konnte.

Jum Einsahren der von den Spaniern angekauften Schnellboote war im Ansang eine vollständige deutsche Schnellbootbesatung da. Der Sührer dieser Oruppe, ein Kapitanleutnant, bei spanischen und deutschen Kameraden besonders geachtet und beliebt, starb den heldentod in einem Flugzeug, das vor der roten Südtifte vermißt geblieben ist.

Don den übrigen Spezialisten haben hauptsächlich die zeitweise auf spanischen Kriegssahrzeugen eingeschiftst gewesenen Artillectiemechaniter an Kampshandlungen zur See teilgenommen, wobei sie manches Mal Gelegenheit hatten, neu eingebaute Geräte in der Praxis des Geseths den spanischen Zedienungen vorzusühren. Ein besonderes Andenken aber gedührt einem Techniker sür Unterwasserhordnalagen, Jensen, der zum Eindau von Geräten und zur Ausbildung spanischen Personals auf dem Kreuzer "Baleares" eingeschisst mar und der kreuzer "Baleares" eingeschisst war und der kreuzer "Baleares" eingeschisst war und der kreuzer blichterfüllung bei einen Apparaten aushartte, die er beim Untergang des Schisses sein Leden sür den gemeinsamen großen Kamps gegen den Bolschewismus hingab.

Die Radzichtenorganisation der "Gruppe Rordsee", Funker und Sernschier, diente der schnellen Erfassung und Weiterleitung aller sür den Geekrieg wichtigen Rachrichten. Ihre Mitteilungen über seindliche Schissewegungen haben häusig zu Ersolgen der nationalen Geestreitkräste beigetragen. Das Sunspersonal, edenso wie die in Wersten eingesehten Fachleute haben außer gelegenstlichen roten Bombenangrissen nicht in Berührung mit dem Kriege selbst gestanden. Erosdem war auch dieser Dienst sehr wichtig und durch die besonderen Berhältnisse im fremden Lande erschweet.

Bertvolle Dienste leistete auch die Eransportgruppe in Bigo, die den gesamten Nachschub der Legion Condor über Gee durchsührte. Nicht nur das sichere und unaussällige Eindringen der Dampser, auch das Töschen und Laden dei Racht und in teilweise unglaublich kurzer Zeit ersorderte manches Mal Meisterleistungen der Organisation.

Erwähnt werben muß die große Schnelligkeit, mit ber sich gerade auch die Unterossisiere spanische Sprachkenntnisse nicht nur aneigneten, sondern sogar neue Kommandoworte in Spanisch prägten, so daß sie 3. B. an einer neu ausgestellten flakbatterie die spanischen Bedienungen bereits nach drei Wochen eine exerzierten, als sei es daheim an der Abungskanden. — Und noch eines dars man nicht vergessen, wenn man



Der nationalspanische Minenleger "Vulcano" (2100 Tonnen, vier 12-cm-Geschütze) verhinderte im Dezember 1938 bei einem schneidigen Angriff durch Rammstoß den weit überlegenen rotspanischen Zerstörer "José Luis Diez" (1500 Tonnen, fünf 12-cm-Geschütze, sechs Torpedorohre) am Auslaufen aus Gibralter



die besonderen Berhältnisse des Krieges in Spanien berücksichtigen will: die riesigen Entsernungen. Zwischen den beiden Kriegshäsen Jerrol und Cadiz 3. B. liegen 1400 Kilometer Landstraße. Als Beispiel sei angeführt, daß der Gruppenkommandeur, um im wichtigen Augenblick zur Stelle sein zu können, in zwei Jahren mehr als 220 000 Kilometer in Krastwagen, Slugzeug und an Bord zurücklegen mußte.

Die Aufgaben der Marinegruppe waren völlig getrennt von denen der zur Wahrung deutscher Interessen in spanischen Gewässern besindlichen deutschen Geestreitkräfte. Zede Zusammenarbeit wurde aus politischen Gründen unterlassen. Aber die Leistungen der

beutschen Kriegsschisse bei der Rettung deutscher Landsleute und anderer Staatsangehöriger aus dem roten Gedict, über den Schuh der deutschen Handelsslagge durch sie ist bereits häusig berichtet worden. Das Interesse der ganzen Welt wurde wach, als am 31. Mai 1937 auf roten Besehl die im internationalen Kontrolldienst stehende "Deutschland" von roten Bombern angegrissen wurde und 31 Kameraden ihr Leden im Dienst sür das Baterland ließen. Die als Vergestungsmaßnahme sosort durchgesührte Beschießung von Almeria hat nicht nur die Roten den ersorderlichen Respekt vor der deutschen Stagge gelehrt, sondern auch zeitweilige Vorteile sür die weiße Geekriegssührung zur Holge gehabt.

Ich möchte nicht schließen, ohne der tapseren Kameraden der spanischen Kriegsmarine zu gedenken, die aus einem ansänglichen Richts in kurzer Zeit eine Greitmächt zur See errichtet haben, die troh noch vorhandener materieller Unterlegenheit krass schließen der voten Marine die Geeherrschasse entrissen Walten der Stellen dat. Der Kamps des alten Kanonenbootes "Dato" im Juli 1936 in der Gibraltarstraße gegen weit überlegene rote Zerstörer, in der es unter völliger Selbstauf-opserung den ersten Truppentransport des Generals Franco von Meiten auch Algeciras sicherte, und das heldenhasse Verhalten des Minenlegers "Bulcano" gegen den weitaus stärkeren und schnelleren roten zerstörer "3. L. Diez" im Dezember 1938 vor Gibraltar sind Eaten, die aus der Tülle anderer Kampshandlungen durch den höchsten persönlichen Einsah hervorragen. Solcher Mut und Geist kennzeichnet die neue spanischen Murine, die nun einem schnellen Ausbau zustehen wird. Die deutschen Geeleute, die den spanischen Kreunden in schwerer zeit helsen kone fündt, die gesundene Freundsalten und Kameradschaft, die auch die Jukunst überdauern werden.

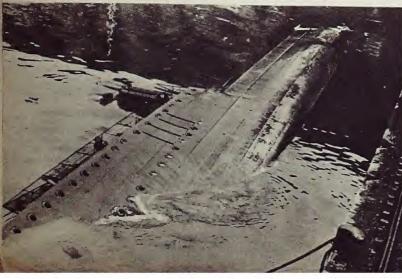

Aufnahmen: Stabla "Legion Condor" (1), Associated Press (2), Weltbild (1)

Durch rücksichtslosen Einsatzgelang exder nationalspanischen Luftwafe, der roten Flotte empfindliche Verluste beizufügen. – Ein gesunkennerroter Zerstörer im Hafen von Barcelona

# Nationalspanische Generale,

die die Legion Condor in die Heimat begleiteten



Die Generale Vigon, Solchaga, der die Legion Condor nach Berlin begleitete, und Kindelan, der Oberbefehlshaber der spanischen Luftwaffe, der in Vigo die deutschen und Italienischen Freiwilligen verabschiedete, auf einem Gefechtsstand

Als im Jahre 1809 der korsische Eroberer Napoleon Bonaparte sich anschiefte, auf der Pyrenäenhalbinsel einen Eckpseiler seiner europäischen Herrschaft auszurichten, da erhob sich das in seiner nationalen Schre zutiesst getrossen spanischen Soll gegen die ihm ausgezwungene seemde Diktatur. Die Männer rotteten sich zusammen. Im ganzen Lande bildeten sich größere und kleinere Trupps entschlossener Patrioten, die in zahllosen Gesechten die Widerstandskraft des überlegenen Gegners derart zermürbten, daß Napoleon schließlich seine Position auf der Halbinsel ausgeden mußte. Die Erhebung des spanischen Bolkes im napoleonischen Kriege war damals sür alle unterdrückten Bölker das erste Signal zum Ausstand gegen die Fremdherrschaft. Der Heroismus der Spanier erschütterte zum erstenmal den Glauben an die Undesiegbarkeit des übermächtigen Gegners.

Getreu dem Bermädjinis der helden aus dem Jahre 1809, griffen auch in unseren Sagen die besten Sohne des spanischen Bolkes zu den Wassen, als die völkerzerstörende Gewalt des Bolschewismus ihr Vaterland zu vernichten drohte. Unter ungeheueren Opsern an Gut und Blut hat der spanische Goldat den sürchterlichsten zeind nicht nur seines Vaterlandes, sondern darüber hinaus der gesamten abendländischen Kultur aus dem Lande vertrieben und damit dem spanischen Bolk eine große und glückliche Zukunsterkämpst.

Zweiundeinhalbes Jahr lang mährte ber Krieg, in dem der spanische Goldat unter größten Entbehrungen und schwersten Strapazen den Kampl gegen den Bolschewismus sührte. In dieser Zeit vollbrachte er Leistungen, die ihm die Bewunderung aller sur freiheit, Ehre und Gleichberechtigung tämpfenden Bölter eingetragen hat. Er ertrug mit bewunderungswürdiger Dispilin die Anstrengungen eines Krieges, der um so entsehlicher war, da er sich im eigenen Baterland abspielte. Er trohte den Gewalten der Ratur, er behauptete sich im Winterseldzug, er bewies seinen Mut in schweren Materialschlachten, unter dem Druck langwieriger Belagerungen, im nervenausreibenden Guerillakrieg.

Im Augenblick, da sich über dem befreiten spanischen Bolk die Sahne des Sieges entsaltet, seiert der spanische Soldat den größten Eriumph seines Ledens: Er hat sein Baterland gerettet! Der Sieg ist die Krone seines Kamples!



General Martin Alonso

Aufnahmen: Actualidades Grafices (4), Hoffmann (1), Legion Condor (1)

General Yagüe, der volkstümliche Soldat, der sich bereits in Marokko durch seinen persönlichen Mut auszeichnete



General Martínez Campos, der in den erbitterten Kämpfen an der Nordfront die nationalspanische Artillerie befehligte





General Garcia Valino



Nurz vor der Rückkehr der deutschen Freiwilligen nach Deutschland nahm General Franco eine Parade der Legion Condorab. Neben Franco der Befehishaber der Legion Generalmajor von Richthofen

# Legion Condor

Berfügung. Da an anderen gronten Feine Aussichten zu bestehen schienen, zu einem Ersolg zu kommen, schlug ber Besehlshaber ber Legion Condor dem Generaliffimus vor, die Legion Condor im Raum Bitoria Burgos gufammengufaffen, um burd gefchloffenen Einfat mit dem Korps Navarra zusammen Bilbao gu neismen. Die Rotwendigkeit des sofortigen handelns stand wie bei allen späteren Entschlüssen im Bordergrund. Daß im Rotden der Gesanktrieg nicht entschlichen manden Benefe wer besteht der Gesanktrieg nicht entschlichen manden Benefe wer bei bei der Schieden werden konnte, mar felbstverständlich, aber es beftand bie Möglichfeit, unter gunftigen Umftanden Bilbao und vielleicht auch Santander zu nehmen. Durch eine Scontverfürzung murden Eruppen gu anderweitiger Bermendung frei, und es beftand die Möglichteit, an der Jentralfront eine Entscheidung herbeiguführen. Gehr mefentlich fprach außerdem für eine Operation gegen Bilbao und Gantander die Wegnahme bet beiben großen und leiftungsfähigen Baffenfabriten Reinosa und Erubia, ber reichen Erz-vortommen, ber Rohlengruben und ber Rustungsindustrie, auf die bei einer langeren fortsuhrung des firleges nicht verzichtet werden konnte.

Der Beneraliffimus befahl Ende Marg 1937 ben Angriff gegen Bilbao. Am 24. Marg 1937 fand in Bitoria eine Befpredjung über bie beabsichtigte Durch. führung bes Angriffes gegen Bilbao fatt. Sur ben Angriff fanden gur Berfügung:

3 Brigaden des Korps Navarra mit 30 Bataillonen und 22 Batterien, Raliber 6,5 bis 28 Jentimeter. für einen gleichzeitigen Angriff von Often und Guben fehlten bie Krafte. Es mußten deshalb von ben gleichen Eruppen zeitlich gestaffelt zwei örtlich getrennte Durchbruche erfolgen, Die eine fo breite Brefche in die roten fampffiellungen fchlagen follten, baß fie gusammenbreden mußten. Der erste Durch-brud war hart nördlich Biforia in acht Kilometer Breite in nordwestlicher Richtung, der zweite 20 Rilometer nordlich bei Bergara in westlicher Richtung in vier Kilometer Breite beabsichtigt.

Die Jufammenarbeit mit General Mola, dem Befehlshaber ber Rordarmee, dem Rommandeur des Roeps Navarra, General Goldjiaga, mit seinem vor-trefslichen Chef, dem damaligen Oberst Bigon, wat durch ein restloses gegenseitiges Vertrauen sichergestellt. Alle Anregungen der Legion Condor über die Rampfführung wurden dankbar aufgenommen und holge ge-leistet. Das bisher sehlende engste Zusammenwirken von Erdtruppen und Lustwaffe und die Voraussehung für einen Erfolg ber Operation gegen Bilbao mar

Bon ben fpanifchen Luftftreitfraften murden zwei leichte Bombenftaffeln ber Legion Condor unterftellt. Die italienischen Freiwilligen beteiligten fich mit einer Bombengruppe bei bem Angriff. Mit einem über-ruschenden Angriff auf die roten Stellungen konnte nicht gerechnet werden, weil der Ausmarsch und die Bereitstellung der Eruppen des Korps Navarra von den überhöhenden roten Stellungen aus einzusehen war. Die Legion Condor war sich darüber klar, daß nur ein bis ins einzelne ausgearbeiteter Angriffsplan Erfolg versprach. Er wurde vom Korps Navarra und der Legion Condor gemeinsam festgelegt.

Am 31. Marg 1937 im Morgengrauen murbe, wie vereinbart, Befehl zur Rampferöffnung gegeben. Wahrend die Kampstaffeln die roten Abschnittsreserven und rudwärtigen besestigten Gtellungen südlich Ochan-diano im Jusammenwirken mit spanischen und italie-nischen Zliegern zusammenschlugen, legte die Artillerie mit Schwerpunkt auf dem linken flügel ihr Seuer auf die vordersten Stellungen. Rad furzer Seuervorbereitung brad die Insanterie in die roten Stellungen ein und fließ bis gegen Mittag bis gu acht Kilometer por. Der rechte Slugel war stedengeblieben. Es stellte fich beraus, daß ber Begner ber Artilleriemirtung allein standgehalten hatte und nur da, wo Bombenangriffe erfolgt waren, beinahe widerstandslos seine Stellungen geräumt hatte. Sanz besonders bewährt hatte sich das Eingreisen von zwei 8,8-Zentimeter-Hakbatterien gegen zwei vom Gegner stark besehte Höhenstellungen, die außerhalb der Reichweite der fpanischen Artillerie aupergalo ber Reigiberte ber ipunigent intintete lagen. Durch heuerüberfälle mit niedrigen Spreng-punken und Abprallerschießen gelang es, den Gegner herauszuschießen, so daß diese beherrschenden Höhen fampflos von der weißen Insankerie genommen werden

Am zweiten Sag konnte mit Unterstühung der Bom-benstaffeln auch der siedengebliebene rechte Slügel vor-wärtsgebracht werden. Am Abend des zweiten Eages stellte sich jedoch heraus, daß die Angrisstruppen des

Rorps Ravarra infolge ungenugender Berpflegung und fehlender Unterfunft fo ermudet waren, baß fie einen Ruhetag verlangten. Damit bestand die Defahr, daß der Gegner seinen Widerstand in der Berteidigung neu organisierte. Auf Einspruch der Legion Condor murde besohlen, daß nur der Bormittag des 2. April our Ausställung der Munitions- und Berpflegungs. bestande zu benüten sei und der Angriff um 14 Uhr sortgeseht werde. Die Artillerie sollte zur unmittelbaren Unterstühung ber Insanterie herangezogen merben. Als um 14 Uhr die firtillerievorbereitungen begannen, stellte es sich jedoch heraus, daß die Batte-rien keine Klarheit über die roten Widerstandslinien besaßen. Die Bombenangrisse der Legion gegen die porderen Stellungen murden treffficher durchgeführt. Die Angriffsbrigaden hatten wegen Abermudung die niedergekampften Stellungen nicht genommen.

Am frühen Morgen des 3. April murde der Angriff wiederholt. Die fich dauernd über den Stellungen miederfolt. Die sich daterin uber den Greiningen aufhaltenden Bombenslugzeuge, die ununferbrochen mit Bomben augrissen, brachten den ansänglich starken seindlichen Widerstand schlagartig zum Jusammenbruch. Die Insanterie hatte aus den Kampsersahrungen der ersten drei Tage gesernt und brach mit den letten fallenden Bomben in die feindliche Stellung ein. Die feindliche Sauptstellung war in einer Breite von funf Kilometer durchbrochen, und der Feind strömte nach Nordosten zurud. Am späten Nach-mittag sührte der Gegner starke Reserven gegen die Einbruchstelle heran. Die gesamten deutschen, italie-nischen und spanischen Kampsstaffeln wurden gegen diese Reserven zum Einsach gebracht. Gegen 80 Connen Bomben murben auf die roten Referven abgeworfen. Die Wirkung mar, wie spatere Erkundungen des Befechtsfeldes ergaben, für Rot vernichtend. Bereits beim Auftauchen der ersten Slugzeuge steömte die rote In-santerie fluchtartig zuruck und wurde nun mit ihrer Maffe in der Bewegung von den detonierenden Bomben erfaßt. Das angegriffene Sohengelande murde bei Einbruch der Dunkelheit fampflos befegt. Durch Befangenenaussagen und Außerungen der roten Sührung wurde spater bekannt, daß der Erfolg der Bomben-angriffe auf roter Geite katastrophal gewesen war. Samtliche verfügbaren Referven maren eingefett gewefen und in voller Auflojung nach Bilbao gurudgeströmt. Zwischen dem nationalen Angreiser und der roten Provinzhauptstadt Bilbao standen in der Racht vom 4. jum 5. April feine Berteidiger mehr. Die Berfolgung hatte kampflos nach Bilbao hineinführen und den feldzug 21/2 Monate fruher entscheiden konnen. Mit dem Erfolg des vierten fampftages war die Strafe Vitoria-Bilbao bis zu den Stellungen nord. lich Ochandiano in nationalem Befit. In vier weiteren Kampftagen gelang es ber nationalen Infanterie, die nordlich Ochandiano liegenden Sohenstellungen mit Unterstühung der Legion Condor mit geringen Berluften zu nehmen.

Runmehr erfolgte die Umgruppierung der Angriffs-frafte vor der Front bei Bergara. Eine langere Schlechtwetterperiode verzögerte indeffen ben Angriff. Erft am 25. 4. gelang es ber weißen Infanterie nach achtfägigen ununterbrochenen Bombenangriffen gegen die beherrschenden Stellungen, beiberseits Eigneta durchzubrechen und den Weg zum Angriss gegen den "eisernen Gürtel" zu össnen. Die in langen Monaten angelegte rote Stellung fudoftwarts Bilbao war nunmehr in einer Breite von 25 Rilometer aufgeriffen. Mit allen Mitteln wurden die Goldaten des Korps Navarra in nordwestlicher Richtung vorgetrieben. Ununterbrochene Bombenangriffe ber Kampfgruppen auf Begefreugungen und Bruden verzögerten den feindlichen Ruckzug so, daß noch wesentliche Seile von den Bersolgern gesaßt werden konnten. In wenigen Tagen war der Gegner unter ständigem Einsah der Kampfflieger, der Jager in Tiefangriffen und der Sfathatterien durch hernseuer um etwa 20 Kilometer bis in die Höhe von Guernica zurudgedrängt. Der Blid auf die feindliche Sauptstellung von Bilbao, ben "Eifernen Gurtel", murde frei. Die von der Legion Condor durchgeführten Bildauftlärungen bestätigten, daß in einem Umkreis von 16 Kilometer um die Hauptstadt eine in Antiels von is kindineter um die gauphitat eine in mehreren Linien verlausende, verdraftete und befonierte Stellung vorhanden war, deren Ausbau beiderseits aller nach Bilbao sührenden Straßen beendet, jedoch an der Aordosstvont noch in vollem Gange Auf diefen Erfundungsergebniffen baute fich ber Plan auf, von Often her keilformig gegen die Stellung vorzustoßen und fie in schnellem Ansturm Bu burchbrechen.

Die in den Kampfen um Bilbao auftauchenden Ratas und Curtifijager wurden durch zwei Bf 109-Jagd-staffeln und einer italienischen Jagdstaffel allmahlich vernichtet. Bon der Jentralfront her über granfreich der roten Korbfront neue Jagde und Bombenkräfte zu-zusühren, mißlang. Die Masse der zugeführten roten Luftstreikräste konnte Bilbao nicht erreichen; der Rest murde bereits vor Erreichen des roten Nordgebietes ahaeldioffen.

#### Der Durchbruch burd ben "Eifernen Gurtel"

Der Durchbruch erfolgte in zwei Abschnitten, Bor der hauptfiellung befand sich eine fast ebenso farte Borftellung mit starten Drahthindernissen. Die Bor-Borliellung mit satten Designenen Brigaden, nachdem sie durch die Kampsstaffen sturmreif geworsen war, durchweg mit nur geringen Beclusten genommen. Als alle Borbereitungen sur den Angriss auf die Hauptstellung getrossen worden maren, trat eine neue Schlechtwetterperiode ein, die den Angriss um zwölstage verschob. Um der roten Suhrung jeden Aberblick über die Kampfhandlungen gu nehmen, murde gu Beginn der Artillerievorbereitung ein Ceil der Rampf. frafte gur Berftorung der rudmartigen Berbindungen und des Nadrichtennehes eingefeht. In der letten Zeit mar dies mehrsad gelungen und hatte dazu ge-führt, daß die rote Sührung erst durch zurudströmende Eruppen von statigefundenen fampfhandlungen er-

Der Angriff gegen die Hauptstellungen verlief plan-mäßig. Unter schärsster Zusammensassung der deutschen, spanischen und italienischen Bombenstasseln brach der Widerstand der roten Infanterie gusammen. 2. Jentimeter-Befduge ber beutschen Stat festen Die feind-lichen Schweren Maschinengewehre burch Seuer in Die Scharten ber Betonftanbe außer Gefecht. Rachtliche Begenangriffe ber Roten, die bis auf 30 Meter herangetommen waren, murden durch 2-Bentimeter Defcute vernichtend zusammengeschoffen. Die Wirkung bes 2-Jentimeter-Deschühseuers war fo abichredend, daß rote Begenangriffe an den Stellen, an benen fie auf 2. Jentimeter. Befduhe ftießen, fofort eingeftellt murben.

Am zweiten Cag war ber Durchbruch durch den gefürchteten "Eifernen Gurtel" überrafchend ichnell und faft ohne Infanterieverlufte gelungen. In erfter Linie mar dieser Erfolg ber in langen Wochen erprobten Ju-sammenarbeit zwischen Lufttraften, Artillerie und Infanterie zu verdanken. Der Berfuch, das feindliche Rach. richtenneh durch Bombenangriffe ju zerstoren, war so vollkommen gelungen, daß die rote Suhrung in Bilbao erst vier Eage nach bem Durchbruch ein flares Bilb ihrer Lage gewann. Im Laufe ber nächsten vier Eage murde der Widerstand roter Rachhuten in unmittel. barer Umgebung Bilbaos restlos gebrochen. Bilbao war genommen. Allerdings hatte der Kamps gegen Bilbao anstatt der geplanten 14 Tage fast drei Monate ersordert. Die Annahme, daß die Kampsmoral der Basken niedrig sei und eine Anterstüßung durch Bastel lieberig fei niv eine Anteclaging durche gafturische Bataillone nicht ersolgen würde, hatte sich als salsch berausgestellt. Die baskischen Kämpfer und die Asturier hatten sich sanatisch sür ihre marristische Weltanschauung geschlagen. Der hall von Bilbao war ein Schwerer moralifcher Schlag fur bie Roten. als uneinnehmbar geltende Gurtel war mit Silfe der Luftwaffe in überraschend Furger Zeit zerschlagen

#### Schlacht bei Brunete

Unmittelbar nach ber Einnahme von Bilbao maren die grundlegenden Richtlinien fur die Wegnahme von Santander festgelegt worden. Italienische Legionare sollten beiderseits der Straße Burgos—Santander, das Korps Ravarra beiderseits der Straße Reinosa— Correlavega angreifen. Benige Cage por Angriffs beginn, als alle Einzelheiten bereits festlagen, brach der feit langem erwartete Entlastungsangriff ber Roten im Raume von Madrid los. Den Roten gelang es mit starten Rraften aus dem Raume von Escorial bis Brunete in Richtung Ravalcarnero vorzustoßen. Ein gleichzeitiger Angriff im Güdausgang von Madrid sollte die Estremadurastraße abschneiden und damit die im Raume von Madrid liegenden weißen Kräfte zur Kapitulation zwingen.

Innerhalb 48 Stunden murde die Legion Condor aus dem Raume Biforia-Burgos in den Raum von Madrid verlegt. Die Legion Condor murde durch eine spanische Bu-52. Staffel, zwei leichte Bomberstaffeln und zwei italienische Jagdgruppen, die hart nordlich Coledo lagen, verstärkt. Mit ununterbrochenen An-griffen der Bomberstasseln wurde der rote Angriss, der bereits 18 Kilometer in Richtung Ravalcarnero vorgedrungen war, jum Stehen gebracht. Gin weiteres Bordringen der Roten hatte gu einem Jusammenbruch ber gesamten Madrider gront geführt. Nachdem ber cole Angriff zum Stehen gekommen war, mußten die roten fliegerkräfte niedergekampst werden. Die Roten roten fliegertraste niedezegetampst werden. Die Ableihatten etwa 30 neuzeitliche Bomber (zweimotorige russissie Kaliusta, meist Mackindomber genannt und etwa 60 moderne Jagdflugzeuge (Rata- und Gurtißeinsisse) auf den flughäsen im Raume von Madrid zusammengezogen, die mit sehr unersreutlichem Explos ununkerbrochen die nationalen Truppen und ihre rückten



LEUNA KRAFTSTOFFE

AUS DEM GRÖSSTEN WERK DER DEUTSCHEN TREIBSTOFFINBUSTRIE

BEUTSCHE GASOLIN AKTIENGESELLSCHAFT





# **MIX&GENEST AG**

BERLIN-SCHÖNEBERG

TRESOR



Eine "Tresor" brauchen Sie nicht ängstlich zu schonen! Das massive Edelstahlgehäuse mit seiner ungewöhnlichen Verschlußfestigkeit und ein eingesprengtes, unzerbrechliches Uhrglas schützen das ganggenaue Werk gegen äußere, schädliche Einflüsse. Darum ist die "Tresor" die richtige Uhr für alle tätigen Menschen. Als Zeichen dafür, daß die "Tresor" den von der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft aufgestellten Anforderungen entspricht, trägt sie die rote Dreieck-Plombe. Sie wissen also, daß Sie für Ihr Geld den größtmöglichen Gegenwert erhalten.



Die Armbanduhr "Tresor" kostet mit bewährtem Edelstahlband je nach Werkqualität von RM 43.—, RM 62.—, RM 76.— an. Mit solidem Lederband kostet jede "Tresor" RM 8.— weniger.

Die "Tresor" erhalten Sie nur im Alpina-Geschäft — kenutlich am roten "Kreis im Dreieck", dem Kennzeichen der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft, ihrer Mitgliedsgeschäfte und der von ihr vertriebenen Uhren.

HENSCHEL FLUGZEUG-WERKE A.G. Schönefeld bei Berlin Sturzbomber im Angriff auf rotspanischen Kriegshafen

# § §

Wir suchen zu baldigem oder späterem Dienstantritt:

1. Hoch- und Fachschulingenieure

sowie **Techniker** und **technische Zeichner** aus den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, Elektrochemie, Hoch- und Tiefbau. Kennwort "Ang. V. St. 405"

2. Kaufmännische Angestellte

möglichst mit abgeschlossener Lehre in der Metallindustrie. Kennwort "Ang. V. St. 60"

3. Metallfacharbeiter jeder Art.

Kennwort "Arb. V. St. 100"

Bewerbungen mit selbstgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstages unter dem jeweiligen Kennwort erbeten an die

#### SIEMENS-ANGESTELLTEN-VERMITTLUNGSSTELLE

Berlin-Siemensstadt, Verwaltungsgebäude

Bewerbungen von Metallfacharbeitern erbeten an die

#### SIEMENS-ARBEITER-VERMITTLUNGSSTELLE

Berlin-Siemensstadt, Verwaltungsgebäude



#### Das Lette hergeben!

Benn es nach Jagen härtester Anstrengungen für die Truppe gilt, den Feind in einem neuen gewoltigen Einsah entscheidend zu tressen, dann ersordert dieser Einsah höchste Energie und Billenkanspannung. In solchen Augenbliden ist Dertro-Energen ein bewährter helser. Schon einige Täselchen geben neue Krastreseron, Frische, Elastizität u. Ausbauer; sie helsen, austretende Erschöpfungserscheinungen schnell zu überwinden, ohne ein Reizmittel zu sein.

Ausdauer durch Dertro-Energen!





WER VON EUCH PREIFT DA IMMER >> SO APPETITLICH FRISCH





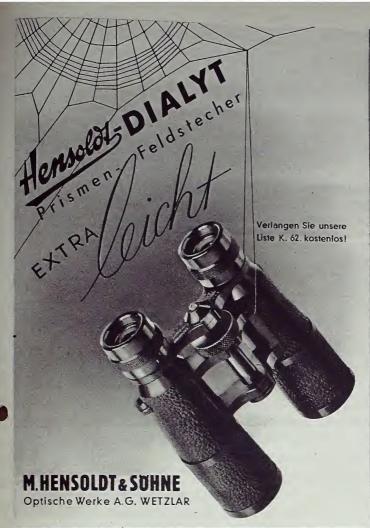

Bie neugeboren



find die Füße nach einem Efasit-Fußbad. Es wirst reinigend und erfrischend, kräftigt den Auß, regt dans seiner hochwertigen Ausanmensetung die Blutzirkulation an, macht die Füße leistungsstähig und widerstandsstähig. Größte Wohltat für alle, die in Berus und Sport ihre Füße start beanspruchen! Gean Schmerzen, Ermidung. Uederanstrengung der düße die somplette Esaste durcheranstrengung der düße die somplette Esaste durch für vunde, mitgenommene Stellen aller Art. 55 Psa. Esaste Ausbertager dweißabsonderung. 75 Psa. Esaste Linkur dochwirtsam bei dübneraugen, Schwielen und Gornbaut. 75 Psa.

Rimm sofort Esasit, Fußbeschwerben schwinden! Erhältl, in Apotheten, Drogerien u. Fachgeschäften. Gratisproben bom Esasit-Bertrieb, Munchen D 27/B





In zahlreichen Fällen wird es heute nicht mehr nötig sein, zu resignieren und auf Haarwuchs, auch in vorgerückten Jahren, zu verzichten.

Die Kerato-Chemie hat im **Neo-Silvikrin** verschiedene Haarpflegemittel\*) herausgebracht, die bei geeigneten und noch nicht entarteten Haarböden die frühere Haarfülle wieder herstellen können. Jeder Glatzenträger muß also an sich die Frage richten: War das nötig?

Die meisten Leser unserer Werbeschriften sowie der einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten werden über die besonderen Eigenschaften unseres **Neo-Silvikrin**, eines im In- und Ausland patentierten Verfahrens, unterrichtet sein, andernfalls werden sie sich zu dieser Aufklärung des nachstehenden Gratis-Bezugsscheines bedienen.

\*) Neo-Silvikrin Fluid "Stark" für Haarwuchs

" "Einfach" zur täglichen Haarpflege

" Shampoon zur hygienischen Kopfwaschung

in einschlägigen Geschäften erhältlich!

- Hier abtrennen! -

#### GRATIS-BEZUGSSCHEIN

In einem mit 3 Rpf. frankierten offenen Briefumschlag senden an Kerato-Chemie, Berlin SW 68/W, Alexandrinenstraße 26. Senden Sie mir kostenlos eine Probepackung Neo-Silvikrin-Shampoon besonderer Art, ausreichend für 2 Waschungen. Außerdem bitte ich um Übersendung Ihrer aufklärenden Schriften:

- 1. Wie pflege ich die erkahlte Kopfhaut?
- 2. Wie pflege ich die noch mit schütterem Haarwuchs bedeckte Kopfhaut?
- 3. Wie pflege ich die Kopfhaut, die noch volles Haar zeigt?

Das für Sie besonders Wichtige ankreuzen. Adresse deutlich vermerken.

Statt des Gratis-Bezugsscheines genügt auch eine Postkarte, auf der Sie die Proben und die Schriften anfordern. deistüngsfähige Waven-und Kaulhäuser

# KARSTADT ALTHOFF Oberpollinger

in Hädlen am Meer:

Bremerhaven Bremerhaven
Bremerhaven
Cuxhaven
Hamburg
Wilhelmshaven
Kiel-Lübeck
VVismar
Greifswald
Stetter
Königsberg
und in Berlin: Hermannplatz

in Industrio-u. Handolistädten:

Essen Dortmund
Recklinghausen
Gelsenkirhen-Buer
Bottrop
Münster Leipzig

in der Stadt der-Kunst:

München

und in vielen anderen Städten: Brounschweig Celle Gorlitz Gottingen Hannover Harburg Halle Polsdam Schwerin u.a.



### Messingwerk Unna A.-G. Unna i. W.

#### Halbfabrikate

#### Kupfer und Messing

Rondensatorrohre in allen Legierungen . Rupferrohre . Meffingrohre . Meffingstangen

#### Leichtmetall

Rohre . Profile . Stangen . Drahte aus Aluminium und den wichtigsten Bluminium - Norm - und Sander -Legierungen nach Din 1713 bzw. fign 12240



HERAUSGEGEBEN VOM OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

veröffentlicht in der

#### AUSGABE 1 2

(Erscheinungstag: 7. Juni 1939)

#### weitere Bilder und Berichte vom Einsatz der deutschen Freiwilligen in Spanien

"Die Wehrmacht" erscheint alle 14 Tage. Einzelpreis 25 Rpf. und 3 Rpf. Zustellgeld. Postbezugspreis 55 Rpf. monatlich und Zustellgeld. Bestellungen nehmen alle Zeitschriften- und Buchhandlungen, jedes Postamt und der Verlag "Die Wehrmacht" GmbH., Berlin W 8, Kronenstraße 36. entgegen





## Eisenbahnfahrzeuge jeder Art

TRIEBWAGEN- und WAGGONFABRIK = WISMAR AKTIENGESELLSCHAFT

insbesondere

#### Triebwagen

mit Antrieb durch Vergaser- oder Dieselmotoren

Kühl- und Kesselwagen

und Schienen-Omnibusse

in Leichtbauart

#### Straßenbahnwagen

#### Lastanhänger

und sonstige Straßenfahrzeuge für Stück- und Massengüter, Nutzlast 1 bis 15 Tonnen



Pioniere

Wo der Mensch in unbekanntes Gebiet vorstößt und Entdeckungen macht, dort leistet er Pionierarbeit. Pioniere kennen nur ihr Ziel und verlieren es nicht aus dem Auge. Als Soldaten und Kolonisatoren, als Forscher und Entdecker, dienen sie auf allen Gebieten dem Fortschritt. Den Pionieren der Wissenschaft, die ihre Lebensarbeit der Erforschung neuer Heilmittel widmen, verdankt die Menschheit Hilfe in Krankheit und Not.

"Bayer" brachte nahezu 400 verschiedene Heilmittel hervor, darunter weltberühmte Tropenmittel. "Bayer"-Arzneimittel sind die Ergebnisse langjähriger wissenschaftlicher Pionierarbeit. Sie tragen auf ihrer Packung das Bayerkreuz, das Zeichen des Vertrauens.





#### In Thren Ferien

wollen Sie doppelt und dreifach , leben, reisen, baden, spielen, wandern, genießen. Ein wenig

#### »Scho-ka-kola«

täglichsteigert die Fähigkeit Ihres Körpers, sich zu erholen, und sorgt für stete Ferienlaune. Sie glauben am Ende, die doppelte Ferienzeit genossen zu haben, nur weil Sie täglich etwa- Scho-ho-hoto aßen.

Hildebrand
KAKAO- UND SCHOKOLADENFABRIK SE
BERLIN N 20







#### Fortsetzung von Seite 40

martigen Berbindungen an der Durchbrudftelle angriffen. Rur mit dem ftarten Jagbidjut der beiden italienischen Jagdgruppen und der zwei beutichen Bf-109-Staffeln mar es möglich gemefen, die Angriffe mit ben tednifch unterlegenen Ju-52-Staffeln burchaulühren. Nachdem der rote Borftof jum Stehen getommen war, murbe burch planmafige Rachtangriffe gegen die roten Slughäfen die rote Sliegertätigteit in wenigen Eagen gelähmt. Rach zahlreichen Abschüssen über dem Kampsraum durch Jäger und Stat ließ sich fein roter flieger über bem fampfraum von Brunete mehr feben.

Die Abficht des Generalissimus mar, die Erdlage im Raume um Brunete wiederherzustellen und ben Degner in feine alte Stellung gurudgumerfen. Die Angriffe gegen die Roten geftalteten fich fehr fcmierig und verluftreid. Erfahrungen in der Jusammenarbeit zwischen Luftwaffe, Artillerie und Insanterie, wie fie fich im Rampf um Bilbao herausgebildet hatten, fehlten, und blieb ben Angriffen ein Erfolg verwehrt. Am 24. Juli übernahm der Beneralifimus felbit ben Ober-befehl. Gamtliche verfügbaren Erd. und Luftstreitfrafte murben jum Angriff gegen Brunete eingefeht. Rach entsprechender Borbereitung durch Artillerie und Bombenangriffe brach die Infanterie Beneral Francos in Die fehr ftarten roten Stellungen ein. Die Infanterie tam nur wenige hundert Meter vorwarts. Der roten Suhrung gelang es fogar burch Gegenangriffe Die weiße Infanterie wieder gurudgumerfen. Am 25. Juli wurde der Angriff mit icharffter Bufammenfaffung der gesamten deutschen, spanischen und italienischen Luft. maffe wiederholt. In dreimaligem Angriff murden die in engen Calern und in großen Maffen bereitgeftellten roten Cant's und Infanterie angegriffen. Gleichzeitig murbe bas gesamte Artilleriefeuer einschließlich bem Seuer der funf ichmeren deutschen Slatbatterien auf die roten, jum Angriff versammelten Maffen gerichtet. Rach dem zweiten Angriss, hauptsächlich mit 250-Kilo-gramm-Bomben, die eine vernichtende Wirkung aus Die roten Maffen hatten, brach die Moral der roten Angrifstruppe schlagarlig zusammen. Die roten Eruppen strömten sluchtartig zurüd. Rote Reiterei und rote Cants bemühten sich vergeblich, durch scharfen Schuß die eigenen Leute wieder gum Gleben gu bringen. Auf die gurudflutenden haufen sturgten fich die deutschen Be-51. Staffeln mit Mo-Seuer und gehn. Ailogramm.Bomben in funfmaligem Einfat und perhinderten jedes Gichfeben des gurudgehenden demora. lifierten Seindes. Die Roten hatten durch die Angriffe ber nationalen fliegerei am 24. und 25. Juli ihre Berlufte felbft auf rund 30 000 Mann angegeben. Die Angriffsabsichten ber Roten waren Bufammengebrochen; Die Lage bei Brunete wiederhergeftellt, der Angriff im Rorden tonnte fortgefett merden. Die nationalen flieger hatten in diefem Kampf um Brunete fuhlbare Berlufte, barunter jum erften Male mehrere Abichuffe Durch rote Rachtjager, erlitten.

#### Die Eroberung von Gantander und Afturien.

8m 14. August traten italienische Legionare mit Unterstützung ihrer italienischen Legionsfliegerei beiber-seits der Straße Burgos-Santander, das Korps Navarra mit vier Divisionen und Unterstützung der Legion Condor und verfügbaren fpanifchen Staffeln beiderfeits der Strafe Palencia - Reinofa - Correlavega jum Angriff an. Am 14. und 15. August maren nach ftarfen Slieger. und Artillerievorbereitungen die beiden Angriffetruppen durch die feindlichen Stellungen burch. gebrochen und bis zum 21. August bis zur Linie Gan Bicente be Coranza Coledo porgedrungen. In ununterbrochenen Sliegerangriffen gegen Die feindlichen Stellungen und rudwartigen Strafen murde ber Degner geworfen. Am 25. August gelang es bem forps Ravarra die Rufte weftlich Gantander gu erreichen. Am 26. August murbe Santanber burch bie italienifchen Legionare genommen. Rund 70 000 Mann und große Mengen Rriegsmaterial waren den nationalen Angreifern in die Sande gefallen. Das forps Ravarra hatte fofort in mestlicher Richtung eingedreht, gur Berfolgung der nach Afturien gurudftromenden roten

Biederum versuchten die Roten durch einen Ent. laftungsangriff im Raum fühmeftlich pon Jargapag bie Operationen im Rorden gum Stehen gu bringen. Dort waren die Roten in ein weit vorspringendes gront. stud bei Beldite eingedrungen und etwa 30 Kilometer vorgestoßen. Die ichmachen nationalen Eruppen murben von dem roten Angriff völlig überrafcht, die Barnifon Beldite eingeschloffen, Die fich unter helbenmutiger Aufopferung des roten Anfturmes vergeblich gu erwehren versuchte. Auf Ersuchen des Beneralissimus murben Geile ber Legion Condor, die bereits im Kampf gegen Afturien standen, gegen Beldite eingesett. Der Beneralissimus hatte junachst die Absicht, den Rampf in Afturien aufzugeben, um die gefamten verfügbaren Arafte im Raume von Jaragoga einzuseten. Den Borstellungen des Besehlshabers ber Legion Condor, boch zunächst die Lage im Norden restlos zu bereinigen, stimmte der Generalissimus Schließlich zu, und so konnte ber Angriff gegen bie asturijden Krafte sortgesett werden. Die hervische, sanatische Berteidigung ber Afturier in einem hochalpinen Gebiet mit fehr ichlechten Begverhaltniffen stellte bas forps Navarra vor beinahe unlösbare Aufgaben. In acht Bochen ichmerer Bebirgstampfe über bie von ben Roten rudfichtslos gerftorten Bebirgsftraßen und gefprengten Bruden

über breite Slupabichnitte mußten die Angriffe über boben bis ju 2000 Meter geführt merden. In taglich bie zu viermaligem Ginfah ber Sliegerstaffeln ber Legion Condor wurde ber Biderstand ber harten Afturier gebrochen. Schärffte Bufammenfaffung ber Sliegerfrafte auf meggunehmende Stuppuntte ermoglichte, ben ftampf in Bewegung zu halten. Seuer von vier fcmeren Statbatterien auf jede erkannte Bemegung, auf bohen oder Strafen, ununterbrochene Bombenangriffe germurbten allmählich ben Biber-ftandswillen ber afturifchen ftampfer. Rachdem bann noch von Leon aus nach Norden Richtung Bijon vom Rorps Arranda angegriffen murbe, trat Anfang Geptember eine gemiffe Entlaftung bes florps Ravarra ein, wenn es auch bem forps Arranda nicht gelang, die betonierten Stellungen in einem hochgebirgsgelande gu burchbrechen.

Rachdem es Mitte Ottober gelungen mar, beinahe famtliche im hafen von Bijon liegende Schiffe, barunter zwei Berftorer und mehrere U-Boote gu verfenten, Die großen Cantanlagen in Gijon in Brand gu merfen, fo daß ben Roten fein Betriebeftoff mehr gur Berfügung fland, ergriffen in der Nacht von 20. jum 21. Oftober die roten Suhrer aus Gijon die Slucht, um von roten Booten und Leichtern auf frangofifche Schiffe aufer. halb der drei-Meilen-Jone übernommen gu merden.

Die hart ber Widerstand ber Roten mar, beweift nachstehender Borfall: Als bereits meiße Slaggen in Bijon und Aviles den Bufammenbruch anzeigten, als nationale Befangene aus Bijon bereits im Sußmarfc Die nationalen Linien erreichten, murben noch zwei eigene fampfflugzeuge durch rotes Bewehrfeuer gefchoffen. fluch ber Reft ber noch in Bijon befind. lichen roten Luftwaffe, die aus etwa 30 modernen Jagdflugzeugen bestand, führte dis zum letzten Tage einen helbenhaften Rampf. Erondem täglich rote Jagd. flugzeuge vernichtet murben, griffen bie gaben roten Jagbflieger, immer noch teilweise mit Erfolg, die deutschen Kampsslugzeuge an. Am 21. Oktober 1937 wurde Bijon genommen.

Allein in feche Bochen find von der Legion Condor 2500 Connen Bomben abgeworfen, 1 130 000 Schuß Mo-Munition, 22 500 Schuß 8,8-Jentimeter-Granaten und 31 480 Gouß 2. Jentimeter-Granaten perfchoffen

Afturien mar gefallen, die Rordfront mar befeitigf. Starte Rrafte murden ju anderer Bermendung frei. Orofie Mengen Rriegsmaterial ftanden gur Auffiellung neuer Berbande dem Beneraliffimus gur Berfügung.

Die Ruftungsbafis mar fur eine erfolgreiche langere fortführung des fampfes vorbereitet.

Es war nur noch eine Frage der Zeit bis die Kriegsentscheidung durch die Eruppen des Generalissimus herbeigeführt murbe.

Fortsetzung von Seite 1

# Das war der Krieg in Spanien

Linie tampften, unter den eben geschilderten Umftanden, auch das gleichzeitige Operieren an zwei oder mehr

In diesem ftrieg wirkte sich aber auch noch ein anderes Moment verzögernd aus, das im allgemeinen viel zu wenig beachtet wird. Es ist dies die Tatsache, daß der flampf gegen einen Seind geführt murbe, in beffen Mitte ber freund fab. Auf biefen Umftand teine Rudficht gu nehmen, miderfpricht dem fpanifchen Charafter vollständig. Man hat sich also bemuht, jeden Angriff ins-besondere auf größere Städte so zu suhren, daß auf bas nationalfpanisch gefinnte Element im Seinde nach Möglichfeit Rudficht genommen murbe. Schließlich wollte man auch die Stadte ichonen, weil man nach dem friege teine Steinhaufen dort vorzufinden munichte, mo Millionen von Meniden wohnen und leben muffen. Daß bie Rotspanier folche Meberlegungen nicht brauchten, ift flar. für fie mar alles auf ber national. spanifchen Geite, ob Truppen oder Sivilbevolferung, Seind. Danach handelten sie auch - im Gegensat bu Franco - bei ihren Luftangriffen, benen zumeist weit mehr Ziviliften als Goldaten gum Opfer fielen.

Unvollständig mare diefe Aufgahlung ber die lange ftriegsbauer erflarenden Urfadjen, wollte man verfcmeigen, daß der Rampf gegen einen gahen, tapferen und glangend ausgerufteten Begner geführt werden

mußte, der nicht aus lauter Berbrechern, fondern auch aus hunderttaufenden irregeleiteter und verhehter Granier bestand, die diesem Ramen auch auf der ande. ren Geite Ehre machten.

Bur Erfaffung bes Befamtgefchehens auf ber nationalfpanischen Geite mahrend der letten 2% Jahre ift es notwendig, wenigstens mit ein paar Gagen, das politifche Leben zu streifen, beffen flarung und form-gebung fast parallel mit der militarischen Entwidlung verlief. Obwohl der frieg icon in den erften Monaten das Guftem der politischen Barteien in feinen Grundfesten erschüttert hatte, benütten diese spater doch die Abmesenheit der an den verschiedenen fronten gegen den Bolfchemismus tampfenden Bugend, um hinter den Ruliffen den alten Parteigauber mieder auf. leben zu laffen. Das Biel ihrer Intrigen mar Die Untergrabung der Salange, gegen die man die Rampf. organisationen der Eraditionalisten, die Requetés, auszuspielen versuchte. Da war es wieder General granco, der diefem gefährlichen Treiben mit aller Ener. gie und Entichloffenheit Einhalt gebot. Er ertlarte famtliche Parteien für aufgeloft und fcuf die fpanifche Einheitspartei "Salange Espanola Tradicionalista y de las J. D. N. S.", deren tragende Pseiler die frühere Salange und die Traditionalisten wurden. Gleichzeitig verfügte der Beneral, der fich felbft gum Oberften Suhrer der Partei gemacht hatte, auch die Jusammen-lassung aller Sreiwilligenorganisationen in eine einzige Milig unter feinem militarifchen Oberbefehl. Nachbem Die erfte Anlaufszeit mit ihren fleinen, in folden Sallen felbstverstandlichen, Reibungen und Eiferfüchteleien vorüber mar, ging granco an ben Aufbau der Bartei, der ebenfalls wieder Schrittmeife und ohne Aberfturgung durchgeführt murde. Die dent. murdigften Daten find hierbei: Der 19. April 1937 als

Gründungstag der 5. E. T. de las Jons, .der 4. August on dem Franco die Statuten der Bartei verkundete, ber 19. Ottober, an dem der Rationalrat als oberftes Organ der Partei geschaffen wurde, und Schließlich ber 2. Dezember 1937, der Cag der feierlichen Bereidigung francos und der Mitglieder des Nationalrates auf die Große, Einheit und freiheit Spaniens.

In Diefem festgefügten Rahmen vollzieht fich nun die Berichmelgung ber politischen frafte bes Sandes gu einem einzigen, flar ausgerichteten politischen Billen mit eindeutiger Jielfegung: ber Schaffung eines freien und starten autoritaren Einheitsstaates, beffen Lebensadern gespeist merden sollen aus den politipen Cradition und Werten der aus dem pormarts. brangenden Reuerungswillen der fampfenden Jugend.

Bie ein roter Saden gieht fich durch ben politischen flufbau ein teils bewußtes, teils unbewußtes Drangen nach einer neuen fogialen formgebung. Wenn auch heute über die Durchführung diefer für Spanien lebenswichtigen sozialen Reuorganisation zum Ceil noch Unklacheiten herrichen, so hat man es in der Prazis in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit doch verftanden, in der Anlehnung an deutsche und italienische Borbilder eine Reihe von fozialen Einrichtungen gu fchaffen, die fich vorzüglich bemährt haben. Jedenfalls wird man ohne Beitverluft daran gehen, jene Organisationen aus-zubauen, die als Aufsangstellung für die Millionen durch den Marrismus verführter Bolksgenoffen gedacht find, die jest, nach dem roten Bufammenbruch, in bas nationale Birtichaftsleben gurudftromen.

Der frieg in Spanien ift beendet, fein unmittelbarer 3med, ben Bolfdewismus mit all feinen Belfers. helfern für immer aus bem Sande gu vertreiben und feine greiheit, Einheit und Unabhangigfeit wieder herzustellen, erreicht.

Hauptschriftleiter: Bernd E. H. Overhues, Berlin-Westend. Stellvertreter des Hauptschriftleiters: Karl Flacher, Berlin-Schmargendorf. Graphische Darstellung: Dassel. Berlin-Wilmersdorf. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Horst Harff, Berlin-Wilmersdorf. Auflage dieser Sonderausgabe: Über 250 000. Verlag: "Die Wehrmacht" GmbH. Berlin W 8, Kronenstraße 36. Postscheckkonto: Berlin Nr. 382. Satzherstellung: Berliner Börsen-Zeitung, Druckerei und Verlag GmbH., Berlin W 8. Kupfertleidruck: Otto Elsner K.-G., Berlin SW 68. Einzelpreis: 50 Rpf. Für die Zustellung ins Haus wird das ortsübliche Bestellgeid erhoben.

Erscheinungstag: 30, Mai 1939.



